BSB1 V6



LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY
OF ILLINOIS

834581 BS 81 v.6





## Was ich erlebte.

Sechster Band.

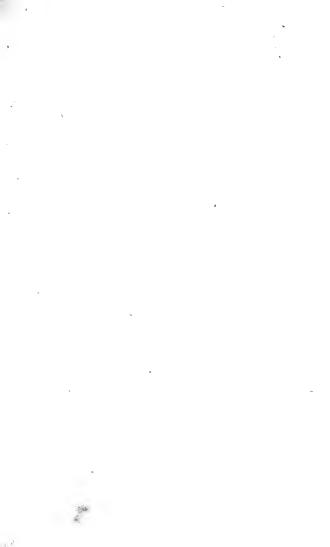

## Was ich erlebte.

Aus der Erinnerung niedergeschrieben

von

Benrich Steffens.

Sechster Band.

· Breslau, im Berlage bei Jofef Mar und Komp.

1 8 4 2.



.....

83458/ BS8/ V.6

### Halle; Frühjahr 1808 bis Herbft 1811.

- 1. Universitat.
- 2. Stubien.
- 3. Allgemeine literarische und gesellige Berhältniffe.

Geheime politische Anternehmungen.

Ruf nach Greslau; Reise nach Bena und Berlin.

Tetzte verhängnissvolle Ereignisse in Halle.

And the second of the second o

र प्रशासिक । जिल्लामा अस्ति । अस्ति ।

# Halle. Frühjahr 1808 bis Herbst.

#### 1. Univerfität.

Die unbestimmte Angst, die mich zu befallen pflegt, wenn ich nach einer langen Abwesenheit in die alte Wohnung zurücksehre, und mich zwischen meinen Büschern und Papieren wiederfinde, befiel mich dieses Mal im höchsten Grade. Schon auf der Reise, die von dem schönsten Wetter begünstigt war, ward meine Frau, wie ich, immer stiller und ängstlicher, je mehr wir uns Halle näherten. Die Masse der Häusser, je deutlicher sie hervortraten, erschien mir düster und ihre verhängnisvolle Stille drohend und finster.

Die ersten Tage steigerten die Ungst, die sich nicht verbrängen ließ. So mag ein reicher Besiher, der durch eine Feuersbrunst alle seine Reichthumer verloren hat, nach der Brandstätte zurückhehren, um die kummerlichen Reste in der ausgebrannten Usche, zwischen den

Ruinen zusammenzusuchen; und nicht bloß eine Brandstätte fand ich: die ganze Gegend, in welcher das Haus lag, hatte sich verwandelt; bose Geister waren da eingezogen, wo mir die Stätte früherer Thätigkeit geweiht schien; und wo mit frischer Jugend ein kühnes Leben, in früherer Zeit quellend mir entgegentrat, da schien jest Alles matt, durch Rummer abgestumpst, die Gesinnung schwankend, während die Gewalt der Feinde, die mit dem Untergange brohten, mächtiger ward, das äußere Leben nach ihrer Art gestaltete und das innere verpestete.

Das Reichardtsche Haus stand noch in einer Art von Berwüstung da; Reichardt hatte bei dem neuen westphälischen Hose eine Stelle erhalten, und war mit seiner Familie nach Cassel gezogen; er dirigirte die Oper; die Verfolgung von Seiten Rapoleons hatte aufgehört, aber man wollte ihn in der Nähe unter Aufsicht halten. Zu seinem Glücke fand er dort alte Freunde, die ihn warnten und beschützten. Bülow, von Magdeburg aus dahin versett, war westphälischer Finanzminister; Johannes v. Müller war Staatsrath und verwaltete das Departement des Unterrichts. Reinhardt war der, den Regenten controlirende, ja in gewissen

Berhaltniffen gebietenbe Gefandte, von bem machtigen Bruder ihm gur Leitung und Beauffichtigung hingeschickt. - Wolf hatte Salle verlaffen, und wat nach Berlin gezogen, wo ichon ber Gebanke an bie Errichtung einer Universitat in ber Sauptstadt sich immer entschiedener auszusprechen anfing. Man glaubte einzusehen, daß bas unterdruckte Preugen jest nicht mehr durch Baffen, fondern durch Geift fich heben ließ, und biefer, zur Erfrischung und Erneuerung bes Staats berufen, ichien fich immer bedeutender in fich zu fassen. Wilhelm von Humboldt, Niebuhr, Schleier= macher, Graf Dohna konnen wir wohl als die Sauptpersonen nennen, die diesen Bedanken pflegten, und bis zur Ausführung reifen ließen. Schleiermacher mar noch eine Zeit lang in Salle, und zwar noch in meiner Wohnung-geblieben; ich fand fie fo, wie er fie mit feiner Schwefter verlaffen hatte, und wie viel ich durch seine Abwesenheit entbehrte, fühlte ich eben da= durch noch tiefer. Auch Professor Froriep war nach Berlin gegangen; Reil war aber noch ba, und ich fing an zu hoffen, daß er die gefunkene Universität nicht verlaffen wurde, fo groß auch feine Deigung bagu fein mochte; benn feine burgerliche Stellung fowohl,

als feine große Praxis schienen ihn hier fest zu halten. Reil und Blanc waren nun in der That die einzigen, die aus der alten Zeit mir übrig geblieben waren, und an diese schloß ich mich mit voller Seele an.

Die übrigen Professoren waren mir fast fremd, bie meiften maren fruher mehr ober weniger meine Gegner. Bortel faß verschloffen auf feiner Stube; seine Hausgenossin war eine Schildkrote; Reil besuchte ihn wie gewöhnlich, er aber vertiefte fich in feine Stubien. Hoffnungsloser ist wohl kein Halbjahr auf einer Universität eröffnet worden als biefes, nach einer fo brohenden Unterbrechung. Die Freude über die Erneuerung der Universität wollte sich gar nicht au-Bern, und als die Bortrage anfingen, fiel freilich ber große Unterschied zwischen ber fruhern blubenden Beit und der jest fo traurigen, allgemein auf. Die Ungabl ber Studenten, die fich versammelt hatte, mar äußerst gering, sie wird kaum 300 betragen haben; noch nicht der vierte Theil der früher. Alles Schleppte fich in bem gewöhnlichen Gange hergebrachter Formen ber Bortrage bin; ber Ginn, die geiftige Liebe, die mich früher trug und hob, und die schönste Bluthenzeit meines Lebens schuf, war durch die rauhe zerstő= rende Beit verschwunden. Reine ermunternde Buneiaung trat mir entgegen, ich mußte mit jedem Zage deutlicher fühlen, daß ich auf einer Universität, wie die damalige, völlig überflüßig und nuglos war. Die Bahl meiner Buhörer war wenigstens im Unfange fo gering, daß ich die feche bis fieben, die fich etwa ein= fanden, in meiner fleinen Stube versammeln fonnte; von irgend einer speculativen Richtung war gar nicht bie Rede. Und hatten meine Bortrage über Erperimentalphosik und Mineralogie nicht einige Zuhörer angezogen, fo murde ich die vollkommenfte Muge fur meine einsamen Studien gehabt haben. Das Urtheil einiger Buhörer über meine naturphilosophischen Bor= träge in der damaligen traurigen Epoche, wie ich es fpater erfahren habe, ift mir fehr merkwurdig geworben. "Ich habe," sagte man, "eine außerordentliche Gabe ber Ueberrebung, fo daß, mahrend ich meine Bortrage hielt, die Unfichten, die ich entwickelte, eine große Gewalt ausubten: aber ber gange Eindruck, ber baburch hervorgerufen wurde, ware einem Rausche ähnlich; vergliche man, was man bei mir hörte, mit den kalten, befonnenen Lehren der übrigen Profefforen,

so verlöre jenes freilich alle Gewalt. Ich erlebte hier, was mir früher in Freiberg begegnete, aber was ich da erfuhr, war der Widerstand, den ich von einem technischen Institute erwarten mußte; der Widerstand des Anfanges, und dieser erweckt eine unendliche Kraft und ist mit den kleinsten Erfolgen zufrieden gestellt: jest aber sah ich ein früheres, blühendes, hoffnungsvolles Leben von einer zehrenden Krankheit ergriffen, dem Tode entgegengehen.

Ich werbe hier, was sich naher auf die Universität bezieht, allein hervorheben; mein inneres wiffensichaftliches Streben einerseits, und meine politische Stellung, sowie die Erfahrung, die ich in dieser machte, später darstellen.

Es war, irre ich nicht, bei dem Anfange des zweisten Halbjahrs, als man sich entschloß, die Erneuerung der Universität durch einen solennen Aft zu feisern. Bekanntlich hatte Halle bis in die neueste Zeit kein eigenes Universitätsgebäude. Ein altes großes Gebäude, der Stadt angehörig, mit einigen wüsten weitsläufigen Sälen, durch finstere Gänge verbunden, war der Universität seit vielen Jahren gegen einen Miethzins überlassen. Diese Feierlichkeit, die innerhalb dieses

Saufes ftattfanb, zeichnete fich von ben gewöhnlichen formlichen Universitats-Feierlichkeiten mit ihren langweiligen lateinischen Reben in nichts aus, und ich wurde sie gar nicht erwähnt haben, wenn es nicht Niemener, dem Rector perpetuus der erneuerten Universitat, eingefallen mare, diefer Reftlichkeit einen alterthumlichen Unftrich zu geben. Die verschiedenfarbigen Talare und Barette der Kacultäten waren von alten Beiten her noch in fo großer Menge und fo wohl erhalten vorhanden, daß die gefammten ordent= lichen Professoren sich für diese Feierlichkeit in ihre alten Coftume fleiden konnten. Wir faben formlich wieder erftandenen Gespenstern ähnlich; es war ein Leichenzug im eigentlichsten Sinne, durch Leichen gebilbet, und das Bange machte auf mich einen furchtbaren Eindruck. Ich glaubte ben Modergeruch eines verwesenden Dafeins mahrzunehmen.

Man darf indeß keinesweges glauben, daß die vaterländische Gesinnung bei den Professoren erloschen
war; jede angeordnete Feierlichkeit ward nur unwillig
begangen. Es gab vielleicht keine Stadt in dem Königreiche Westphalen, die bei allen Bürgern eine treuere
Unhänglichkeit an das Königliche Haus in seinem Un-

glücke zeigte, als Halle. Ein Paar Männer wurden (ich habe nicht erfahren können, ob mit Recht), als Spione betrachtet und allgemein geflohen. Einst sollte ber Geburtstag des Königs von Westphalen seierlich begangen werden, die Glocken sollten wie zum Gottesbienste geläutet werden; der Tag ging aber vollkommen unbemerkt vorüber, denn glücklicher Weise war der Besehl zur Unordnung der Feierlichkeit nach Halle in Westphalen gegangen, und wir erhielten sie erst, nachdem der Geburtstag vorüber war.

Es gibt wohl ultrapreußische Patrioten, die Niemener beschuldigten, er sei französisch gesünnt gewesen: diese Beschuldigung ist sehr ungerecht, und so wenig ich in wissenschaftlicher Rücksicht mit ihm übereinstimmte, so wahrscheinlich es auch sein mag, daß er, wenigstens im Stillen, als mein Gegner wirkte, so bin ich ihm doch die Gerechtigkeit schuldig, dieses salsche Urtheil abzuweisen. Daß er Alles, was der unabweisdare Druck der Verhältnisse erlaubte, klüglich benutze, um der Stadt und Universität nüglich zu sein, kann kein Besonnener ihm vorwersen, muß es vielmehr billigen. Persönliche Vortheile hat er wähzend bieser traurigen Zeit weder gesucht, noch erhalten.

Bei mehreren Gelegenheiten außerte er unverholen feine Unhanglichkeit an das preußische Ronigshaus, und als die Nachricht von dem Tode der geliebten Königin bie gange Stadt mit Trauer erfüllte, außerte er feinen Schmerz auf eine öffentliche, felbst auf eine feierliche Weise. Nie erschienen mir aber die Einwohner ber Stadt in einem ichonern Lichte, als bamals. Es war eine Bewegung in ber Stadt, nur mit berjeni: gen zu vergleichen, die in den ersten Tagen der Ueberwaltigung burch die Keinde ftattfand. Der Schmerz malte sich auf allen Gesichtern; die tiefste Trauer herrschte in allen Saufern, und ein Gefühl schien einen jeden zu durchdringen, als mare die lette schwache Hoffnung mit bem Leben ber angebeteten hohen Frau entwichen. Selbst die Feinde schienen diese Gefühle zu ehren, aber fie ahneten nicht, welche feindselige Besinnungen sich in jedem Gemuthe zusammendrangten, und an die Stelle des betäubenden Schmerzes traten. Allgemein schrieb man den Tod der Königin der un= glucklichen Lage bes Landes zu; "ber Feind," fagte man fich, "habe bie Schutgottin bes Bolkes getöbtet," und ein Gefühl der Rache und ein, wenn auch nicht ausgesprochener Schwur, bas Undenken an fie burch

glücke zeigte, als Halle. Ein Paar Männer wurden (ich habe nicht erfahren können, ob mit Recht), als Spione betrachtet und allgemein geflohen. Einst sollte der Geburtstag des Königs von Westphalen seierlich begangen werden, die Glocken sollten wie zum Gottesbienste geläutet werden; der Tag ging aber vollsommen unbemerkt vorüber, denn glücklicher Weise war der Besehl zur Anordnung der Feierlichkeit nach Halle in Westphalen gegangen, und wir erhielten sie erst, nachdem der Geburtstag vorüber war.

Es gibt wohl ultrapreußische Patrioten, die Niemener beschuldigten, er sei französisch gesinnt gewesen: diese Beschuldigung ist sehr ungerecht, und so wenig ich in wissenschaftlicher Rücksicht mit ihm übereinstimmte, so wahrscheinlich es auch sein mag, daß er, wenigstens im Stillen, als mein Gegner wirkte, so bin ich ihm doch die Gerechtigkeit schuldig, dieses falsche Urtheil abzuweisen. Daß er Alles, was der unadweisdare Druck der Verhältnisse erlaubte, klüglich benußte, um der Stadt und Universität nüßlich zu sein, kann kein Besonnener ihm vorwersen, muß es vielmehr billigen. Persönliche Vortheile hat er wähzrend dieser traurigen Zeit weder gesucht, noch erhalten.

Bei mehreren Gelegenheiten außerte er unverholen feine Unhänglichkeit an bas preußische Konigshaus, und als die Nachricht von dem Tode der geliebten Königin die gange Stadt mit Trauer erfüllte, außerte er feinen Schmerz auf eine öffentliche, felbit auf eine feier= liche Weise. Die erschienen mir aber die Ginwohner ber Stadt in einem schönern Lichte, als damals. Es war eine Bewegung in ber Stabt, nur mit berjeni: gen zu vergleichen, die in den erften Tagen der Ueberwaltigung burch die Feinde ftattfand. Der Schmerz malte fich auf allen Gefichtern; die tieffte Trauer herrschte in allen Häusern, und ein Gefühl schien einen jeden zu durchdringen, als mare die lette schwache Hoffnung mit dem Leben der angebeteten hohen Frau entwichen. Selbst die Feinde Schienen diese Gefühle zu ehren, aber fie ahneten nicht, welche feindselige Gesinnungen sich in jedem Gemüthe zusammendrängten, und an die Stelle des betäubenden Schmerzes traten. Allgemein schrieb man den Tod der Königin der un= glücklichen Lage bes Landes zu; "ber Feind," fagte man sich, "habe die Schutgöttin des Bolkes getöbtet," und ein Gefühl der Rache und ein, wenn auch nicht ausgesprochener Schwur, bas Undenken an fie burch unerschütterliche Anhänglichkeit zu ehren, stärkte bie volksthümliche Gesinnung, die eine jede Gelegenheit ergreisen wollte, das verhaßte Joch abzuwersen. Die Königin blieb nach ihrem Tode, was sie in ihrem Leben war, die Heldin eines Kampses, der selbst, nachbem er sich in das Innerste der Gemüther hineingezogen hatte, nicht aufhörte, sich vielmehr für den erssten günstigen Augenblick stärkte.

Joh. v. Müller war der Chef aller westphälischen Universitäten. Er hatte sich, wie man behauptet, von ben furchtbaren Ereigniffen des Rrieges überwältigt, nach einer Audienz bei dem Kaiser Napoleon, schwach gezeigt, aber als er sich besann, entzog er sich bennoch dem Ginfluffe der nahen und bruckenden Gewalt der Feinde. Er verließ Berlin, um sich auf der Universität Tubingen als Professor zu verbergen, mard aber auf der Reife, man fann wohl fagen, aufgegrif: fen, und als Staatsrath nach Caffel geschleppt. Bewiß war ihm diese glanzvolle Beforderung, die ihn an die Spige aller wiffenschaftlichen Institute bes neuen Konigreiche ftellte, feineswege angenehm. Wie er war, konnte er sich die tropige Gesinnung, die erfordert wurde, um eine solche Stelle zu bekleiden, keines=

wegs zutrauen, und daß kein Beamter eine unangenehmere Stellung einnehmen würde, als er, ließ sich voraussehen. In der That ersuhren wir auch, daß er nie so entschieden, als erfordert wurde, sich zeigte; und ein Gelehrter in Göttingen, der berühmte Henne, trat freilich durch seine Gelebrität, wie durch sein hohes Alter—er war der Senior aller deutschen literarischen Notabilitäten— beschüßt, viel troßiger und kühner hervor. Man sürchtete Göttingen, denn es war die einzige Universität die man schäßte, alle übrigen waren den Franzosen unbekannt, und Henne's entschiedene Opposition ward, wie wir ersuhren, dieser Universität bei vielen Gelegenheiten nüßlich.

Der neue König Jerome beehrte die Universität der Stadt Halle mit seinem Besuch. Er ward von mehreren Generalen und Beamten und unter diesen von seinem Staatsrath Joh. v. Müller, begleitet. Ich war erst entschlossen, unter den Prosessoren, die sich ihm vorstellen sollten, nicht zu erscheinen, konnte aber der Lust nicht widerstehen, diesen Menschen, der aus einem völlig unbedeutenden und nichtigen frühern Leben, nachdem er seine Frau verstoßen hatte, um eine deutsche Prinzessin zu heirathen, durch die bloße Will-

für feines Bruders ein beutscher Konig geworben mar, in Augenschein zu nehmen. Das fammtliche Corps ber Professoren und die Beamten ber Stadt maren bei Niemener versammelt. Der Thorweg, ben ber Ro: nig paffiren mußte, um in die fur ihn bestimmten Gemächer einzutreten, war mit Blumen bestreut; geputte Madchen aus der Stadt maren dort bereit, ihn mit Gedichten zu empfangen: und ich gestehe, daß mich diefe, für feinen Empfang bestimmten Feierlich= keiten emporten. Mir war es, als ware ein folcher Aft ber Huldigung, burch welche bie reine Unschuld bas Beugniß einer tiefen Buneigung ausbruden foll, waren die heiligen Worte des Erlofers: "werdet wie die Rinder," entweiht; als durfte eine ahnliche Sulbigung bei bem Empfange eines echten Konigs, der Treue und Unhänglichkeit zu fordern berechtigt ist, nie mehr ftattfinden, nachdem fie burch eine folche Entheiligung allen Werth verloren hatte. Und boch, welche andere konnte an die Stelle diefer schonften treten?

Während wir ziemlich eng zusammengedrängt auf die Unkunft Jerome's warteten, wurde allerlei gesprochen. Manche Professoren außerten sich dreift ge-

nug; ich schwieg, ja, ich ward von einer Scham ergriffen, mich hier zu finden, die mich niederbrückte. Meine Erbitterung gegen den ganzen Auftritt, wie gegen mich selbst, war sichtbar, meine nie verhehlte Gesinnung allgemein bekannt.

Unter ben Professoren in Salle war ein feltsamer Mann, Rudiger, Professor der Cameralistif, riesenhaft groß, der durch seine wunderlichen Launen sich auszeich= nete. Oft machte er, in eine Blouse gekleibet, (eine Rleidung, die zu der Zeit noch fehr ungewöhnlich war) mit einem machtigen Knotenftod verfeben, große Rußreisen, und soll dann nicht felten den Menschen, de nen er begegnete, burch feine große Geftalt und feine Bewaffnung Kurcht eingeflößt haben, obgleich er ber gutmuthigste Mensch von der Welt war. Während ber hundstage ward er von einer Luft, feltsame Klugschriften drucken zu laffen, befallen; diefe enthielten jedesmal Bemerkungen über unbedeutende Gegenstände des Tages. Zuweilen kamen Aeußerungen darin vor, die nicht ohne Wig waren. Er machte gewöhnlich eine heftige Opposition gegen Reil. Us dieser an der Saale ein großes Bab anlegte, nannte er es in einer biefer Schriften eine Saalbaderei. Diefer Rudiger nun, der

unter den Versammelten über alle Professoren hervorragte, außerte sich in seiner rauhen Urt laut genug, daß wir es alle hören konnten, folgendermaßen:

"Heute," sagte er, "wird das Wahrzeichen ber Stadt Halle bargestellt." Ich kannte es nicht, und fragte ihn, wie bieses Wahrzeichen aussehe? "Nun," antwortete er, "es ist ein Esel, ber auf Rosen geht."

Ich erwähne diesen kuhnen Wit, der wohl Viele im höchsten Grade erschreckte, mich aber innerlich er= gotte, auch deswegen, weil Professor Rudiger, mehrere Sahre fpater, diefen Wit ableugnete. Ich hatte ihn meinem Freunde, dem Professor Bachler in Breslau, mitgetheilt, und diefer hatte ihn bei irgend einer Belegenheit, ohne mein Wiffen, drucken laffen. Es war zu einer Beit geschehen, in welcher eine folche Meußerung völlig unbedenklich erschien, ja kurz nach dem siegreichen Kampfe allgemeine Billigung finden mußte. Professor Rubiger trat nun zu meinem Erstaunen in ber Literaturzeitung gegen Wachler und mich auf, und versicherte, sich nie so geaußert zu haben. Er glaubte dieses schon dadurch bewiesen, daß in der Wachler: schen Erzählung der auf Rosen tangende Efel bas Mappen ber Stadt genannt werbe. Es fei aber bas

Wahrzeichen gewesen, welches nur unter ben man= bernden Sandwerksburichen eine Bedeutung habe; er aber, als Professor ber Cameralistit, hatte sich nie eis ner folden Berwechselung fculbig machen konnen. Dag aber ich, ber ich in meinem gangen Leben an biefen Unterschied nicht gedacht hatte, bei ber Wieder: erzählung Wappen und Wahrzeichen mit einander in aller Unschuld verwechseln konnte, fiel ihm nicht ein. Es ift leicht möglich, daß er feinen Wig vergeffen hat, vielleicht furz nachdem er ihn geaußert. Confus, wie er war, mochte ihm dies wohl nicht felten begegnen. Die Umftebenden pflegten feinen Wigen teinen großen Werth beigulegen, aber fur die Wahrheit der Meußerung spricht der Inhalt; ich konnte ihn nicht erfinden, denn daß ein solches Wahrzeichen eristirte, erfuhr ich erft bei biefer Belegenheit.

Der König kam. Es dauerte noch eine lange Zeit, bevor die verschiedenen Klassen der Versammelten zur Audienz vorgelassen wurden. Der damalige Unterpräfekt, in die Staatsuniform gekleibet, den Klapphut unter dem Arm, stand dicht an der Thüre, die eröffnet werden sollte, als Derjenige, der mit seinen Untergebenen zuerst vorgelassen zu werden erwartete und sorz

berte. Wir hatten uns bescheiben gurudgezogen. Die Thure ward eröffnet, einer ber vornehmen Begleiter bes Königs, ob ein Hofmarschall, ober Rammerherr, ober Abjutant, weiß ich jest nicht, und wußte es kaum bamale, trat herein. Der Prafekt hatte ichon einen Schritt vorwarts gethan, marb aber aufgehalten. Der Ronig wollte zuerft die Gelehrten empfangen. Es ift bekanntlich eine Sitte in Frankreich, der bas Beiftige reprafentirenden Rorporation ben Borrang ju ge= ben. Die religiöse hatte nach ber Revolution ben ihr gebührenden Vorzug verloren. Wir traten ein. In ber Mitte feiner Umgebung ftand ber Konig ba, eine wahrhaft kummerliche Geftalt; eine nichtssagende Phyfiognomie; jugendliche Gefichtszuge, durch Musschweifungen entstellt, seine Mugen matt, feine Saltung unficher; man erkannte ben Mann, ber kein eigenes Da= fein hatte, und es fühlte, bag er, von Undern getragen, in fich völlig bedeutungslos mar. In einer tur: gen Unrede verficherte er une, daß er die Wiffenschaf: ten gang vorzüglich liebe, und diese und die Universitat beschüßen werbe.

Aber eine Gestalt hatte mich in ber Umgebung bes Konigs mit tiefer Wehmuth ergriffen; es war

Joh. v. Müller. Er war stark, breit, in seiner haltung etwas ungeschickt, seine Gesichtszüge, obgleich bebeutend, doch nichts weniger als schön. Wie ich zu bemerken glaubte, schien er höchst verlegen, als schämte er sich. In der steisen, von breiten Goldtressen startenden Staatsrathsunisorm, sah er dem Schweizer eines Hotels nur gar zu ähnlich, und ich vermiste den Portierstab.

Nach der Audiens ftattete ich bem Staatsrath Joh. v, Muller einen Befuch ab. Es waren mehr als drei Sahre verfloffen, feit ich feine Bekanntichaft in einer Beit voll großer fuhner Entschluffe und glanzender Soffnungen, gemacht hatte, und nun faben wir uns fo wieder. Beide ber nämlichen feindlichen Gewalt, wie es schien, rettungslos hingegeben, waren wir insofern uns gleich; es war bas grenzenlofe Unglud, welches uns gleich machte. Daß die Verschiedenheit unserer Stellung, seine, als meine hochste Behorde, meine, als fein Untergebener, dem tiefen, gleichmachenden Unglucke gegenüber, feine Bedeutung hatte, mar naturlich. Unfer Gefprach brehte fich um jene fuhne Beit, und um die furchtbare Gegenwart. Ihm war alle Soffnung verschwunden, er war innerlich gang in fich

zerfallen, und verbarg es nicht; und, wie naturlich, in feiner Umgebung fonnte er die Statte nicht entbecten, bie eine gutunftige hoffnung festhielt, und gur That auszubilben versprach. In biefer mar ich beimisch, wie ber Erfolg meiner Darftellung zeigen wird. Er warnte mich, er hatte Mancherlei von meinen unvorsichtigen Meußerungen gehört, er ichien gefahr= liche, geheime Berbindungen zu ahnen, doch nicht zu kennen. "Ich kann Reinen schützen," sagte er, "ich bin genothigt, stillschweigend ben Untergang ber Unbesonnenen zu bulben." Als ich etwa eine halbe Stunde bei ihm zugebracht hatte, reichte er mir wehmuthig bie Sand; die Thranen ftanden ihm in den Augen. "Sie muffen fich entfernen," fprach er, "ein gu langes Gefprach konnte verbachtig erscheinen." Das mar ber Mann, ber bie große Bergangenheit machtiger germanischer Gefinnungen bewahrt und ausgesprochen hatte! Gine Erfahrung, wie biefe, mar mir fchrecklich. Es war mir grauenhaft hart, die Berehrung, die ich für ihn hatte, in Mitleid verwandeln zu muffen.

Die Universitat Belmftabt ward aufgehoben, und zum Theil mit Salle verbunden; ein Theil ber Profefforen wurde nach Marburg verfest. Die Sallesche Universität erhielt baburch neue Lehrer, und einige von Ruf. Gefenius, beffen große Celebritat als Drien: talift fich schon bamals zu entwickeln anfing, ward hier angestellt, aber nichts vermochte das entwichene Leben wieder hervorzurufen. Die Tage schlichen in stiller Sorge bahin; unter ben Studirenden zeigte fich hier und da eine Spur von wiffenschaftlichem Stre ben, aber es war völlig isolirt. Ich verband mich immer inniger mit Reil. Meine Studien waren in biefen Sahren ftill, fie waren von meiner Universitäts= thätigkeit völlig getrennt; ich hatte Muße genug, in= sofern die äußere Noth, die mich umgab, nicht drudend auf mir ruhte. Wie lebendig ich auch die Hoffnung auf eine beffere Bukunft festhielt, bennoch ward ich von der Gegenwart überwältigt, und die westphälische Regierung verstand es, auch die finanzielle Lage ber Professoren zu verschlimmern. Die gang herabgefunkene Universitat verkurzte meine Ginnahme bedeutend; die Studirenden bestanden fast durchgangig aus ver armten Landeskindern, und an Honorar kam so gut wie nichts

ein. Aber auch unfern Gehalt verftand die Regierung theilweise an fich zu ziehen. Durch eine gezwungene Unleihe behielt man einen bedeutenden Theil beffelben jurud. Wir erhielten Papiere als Schulbverschreibungen, die uns keiner abnehmen wollte. Die Bermirrung in meiner Lage, die noch keineswegs verschwunben war, als die Universität aufgehoben wurde und bie Berhaltniffe mich anderthalb Jahre in der Ferne herumtrieben und zu koftspieligen Reisen zwangen, hatten sich gesteigert, und ich lebte täglich in großen Sorgen, ohne daß irgend eine Spur einer beffern Lage mich zu erheitern vermochte. Rur meine Studien und eine Thatigkeit, die mich in fortwährende Spannung und augenscheinliche Gefahr fturzte, gaben meinem Leben einige Elasticität, die sonst in der Stumpfheit bes elenben Dafeins gang verschwunben märe.

Von einer Unternehmung, die mich einigermaßen in Bewegung setzte, muß ich doch noch reden. Ich schlug nämlich der westphälischen Regierung vor, ein wissenschaftliches Bergwerks-Institut in Halle zu errichten. Dieser Vorschlag fand im Unfange grospen Widerstand; er ging nämlich darauf aus, das

Inftitut fur bas gange Konigreich geltenb gu machen. Es war naturlich, bag bie Sarger Bergwerks: Behorben anfangs bagegen protestirten; boch einmal angeregt; erklärten fie fpater ein folches Inftitut fur hochft wichtig. Der Berghauptmann v. Meding und ber Bergrath Jordan munschten bas Institut nach Claus: thal verlegt. Diesem Vorschlage war nun leicht entgegenzutreten; benn die Ausführung beffelben erforberte die Unftellung mehrerer Lehrer, und zugleich die Einrichtung wiffenschaftlicher Sammlungen, und baher Ausgaben, zu welchen die westphälische Regierung feineswegs geneigt mar. Es fonnte, follten meine Borfchläge angenommen werben, nur von Göttingen oder Salle die Rede fein. Auf den Universitäten fand man ichon Sammlungen und Lehrer, die fur die Musbildung der Bergeleven benutt werden konnten. Inbem ich nun vorstellte, wie viel Salle, welches boch auch in ber Mitte bedeutender Bergwerke lag, gelitten hatte, brang ich, unterftust vom Bergrath Gerhard, (bem nachmaligen, vor einigen Sahren in Berlin verstorbenen Dberberghauptmann) in der That durch. Das Bergwerksinstitut ward genehmigt und errichtet. Ich ward Direktor beffelben gescholten; man wollte burch bie Genehmigung solcher Vorschläge die feindlich Gessimmten gewinnen, und meine Gesimmung war bekannt, indem ich sie nicht verhehlte. Aber eben diese meine Stellung, der Regierung gegenüber, zwang mich, eisnem jeden Vortheile, der aus dieser Ernennung etwa entspringen könnte, zu entsagen. Von meiner Seite sand keine Forderung statt, von Seiten der Regierung kein Unerdieten. Ich glaubte daher, freier, unabhänziger zu stehen, wenn ich von der westphälischen Rezgierung nur das annahm, was ich als preußischer Prozsession erhalten hatte, und was die westphälische Rezgierung mir, nach der Wiederherstellung der Universität in Halle, auszuzahlen verpslichtet war.

Der Bortheil, ber aus dieser Unstalt für mich entstand, war nun vorzüglich die Erweiterung der Mineralien-Sammlung, durch Harzer. Stufen, und eine
lebhafte Correspondenz mit gebildeten Bergbeamten
und Mineralogen, die ebenfalls zur Erweiterung des
Mineralien-Cabinets beitrugen. Vorzüglich gern erinnere ich mich an den damals herbeigeführten freundlichen Brieswechsel mit dem verdienstvollen und ausgezeichneten Mineralogen Hausmann, dessen lehrreiche
Briese ich noch immer ausbewahre. Er ward zum

Dberberghauptmann bes Königreichs Westphalen ernannt, zog sich aber nach einiger Zeit von dieser ans
sehnlichen Stelle nach seiner stillen Prosessur in Götz
tingen zurück. Sein wissenschaftlicher Sifer, seine tüchz
tigen Kenntnisse und seine redliche Gesinnung machz
ten ihn mir sehr werth. Ein jeder Brief, den ich von
ihm erhielt, hatte für mich etwas höchst Anregendes,
und ich bedaure sehr, daß ich nicht das Glück hatte,
seine persönliche Bekanntschaft zu machen.

Dbgleich es mir nun keineswegs gelang, bas beschlossene Bergwerks-Inftitut ins Leben zu rufen, fo war mir boch bie Beschäftigung lieb. Gie besonbers brachte mich bazu, mich lebhaft mit der Mineralogie zu beschäftigen, und es gelang mir auch in der That, einige Buhörer zu interessiren. Unter biesen mar ber Baron von Sarthausen, von welchem fpater die Rebe fein wird. Er war es besonders, der durch feine wieberholten Aufforderungen mich bewog, das Sandbuch der Ornktognosie auszuarbeiten. Die verwitwete Profefforin Bathe, Besigerin ber Curtischen Buchhandlung, Reils Schwester, ward meine Verlegerin. In ihrem Saufe erhielt ich eine freundliche Wohnung, und die Freundschaft dieser wohlwollenden Frau trug

nicht wenig bazu bei, meine fonst so unangenehme Lage in geselliger Rudficht erträglicher zu machen.

Das Bergwerks:Institut blieb aber ein tobtgebor: nes; nichts konnte in ben ungludlichen Berhaltniffen, unter welchen wir lebten, gebeihen. Gin technischer Bergbeamter mußte freilich angestellt werben, damit ber praktische Theil bes Bergbaues vorgetragen, und burch Ercurfionen anschaulich gemacht werben konnte. Eine folche Unftellung, obgleich ich fur fie einen Bergbeamten vorgeschlagen hatte, ber auch willig war, die Stelle anzunehmen, fand gar nicht ftatt. Um so mehr hatten die unwilligen Harzer gewissermaßen Recht, wenn fie teine Bergeleven nach Salle Schickten. Die Universität zeigte gar tein Intereffe fur bie Errichtung bes Inftitute; Reil ausgenommen, ber burch feinen Freund Gerhard Alles that, was er vermochte. Ein einziger Bergeleve, ber feine großen Soffnungen erregte, erschien, und ich nannte ihn fpottweise: bas-Bergwerks = Inftitut.

Ein anderes Ereigniß, freilich ein bloß perfonliches, muß hier noch erwähnt werden. Profesor Medel,

beffen großer und wohlverdienter Ruf als comparativer Boolog, als Grunder ber pathologischen Anatomie, fich immer mehr zu entwickeln und auszubreiten anfing, mar mein Kreund, und in biefer, auch fur bie Naturphilosophie so wichtigen Richtung, mein Lehrer. Wie viel ich ihm verdanke, wird Jeder, ber fich fur meine wiffenschaftlichen Unternehmungen intereffirt hat, wiffen. Er hatte einen jungern Bruber, ber noch als Studirender auf ber Universitat fich aufhielt, ber schon fehr grundliche anatomische Kenntniffe besaß, sich auch fpater als Schriftsteller bemerkbar machte, und als Professor in Bern jung starb. Diefer schloß sich mir innig an, und ich ward in ber Unatomie fein Schüler. Er hatte etwas von ber buftern Natur, die auch bem altern Bruder eigen war, und ein ungluckliches Ereigniß biente bagu, biefe Stimmung noch zu vermehren. Es fand ein Duell ftatt. Medel und ein anderer Student, beffen Nament ich mich nicht mehr erinnere, waren die Secundanten. Diefer zweite Secundant wollte die Duellirenden, die zu heftig aneinander gerathen waren, trennen, und rannte fich badurch den Degen des Gegners in den Leib. Er ftarb, und Meckels Untheil an diesem Duell ward bekannt.

Die Sache fah febr gefährlich aus. Niemeper brang auf die Relegation, die um besto unangenehmer war, weil Medel fich eben zur Promotion gemeldet hatte. Ich behauptete nun, daß er als Doktorand nicht mehr so behandelt merben konne, als mare er ein bloker Studirender. Die Sache mußte, meinte ich, gerichtlich behandelt werden, und wandte mich unmittelbar an den damaligen weftphalischen Juftigminifter, nachmaligen frangösischen Pair, Simeon. 3ch stellte ihm vor, wie es sich mit ben Studentenduellen verhalte; wie fie gewöhnlich gefahrlos maren, und wie der ungludliche Todesfall hier ein durchaus zufälliger fei, wie etwa der Tod, der durch ein unwillkürlich los: gehendes Gewehr ftattfinden konne. Bei der Unficht ber Franzosen von Duellen, und da hier von nichts Politischem die Rede mar, gelang es mir, den Minifter fur meinen jungen Freund zu gewinnen. Ich er= hielt von Simeon ein fehr ausführliches Schreiben; Medel promovirte, und die Relegation ward in mehr: wöchentliche Rargerftrafe verwandelt.

Obgleich ich nun mit Glud bie Sache meines jungen Freundes vertreten hatte, machte mir bennoch bieses Ereigniß einen tiefen schauerlichen Einbruck.

Daß in ben ruhigen menschlichen Berhaltniffen und in ber ftillen Ordnung bes gewöhnlichen Lebens, bie Gr morbung eines Menschen als eine That betrachtet mird, die einen jeden in feinem Innersten tief erschuttert, daß wir verpflichtet find, ein jedes Menschenleben als ein Seiligthum zu betrachten, welches wir alle nie zu verlegen, die Befferen zu schügen verpflichtet find, schien mir ein fo mesentliches Element ber Bilbung zu fein, daß mir die Duelle, in einem Alter, in welchem sowohl meine Stellung, wie meine Gefinnung, fie von mir perfonlich entfernt hielten, ein fo widerwartiger Reft fruherer rober Barbarei ichienen, bag mir die Vertilgung bes wilbeften Aberglaubens und der herenprozesse, neben der firen Idee eines krankhaften Chraeizes, die fich erhalten hatte, nur ein halb gelungenes Werk bunkte. Und bennoch ward es mir immer flarer, daß ein Vorurtheil, welches wicht von diesem oder jenem herrührte, vielmehr mit geschichtlicher Gewalt in der Gefinnung, felbst der befferen Jugend, seine Wurzel hatte, nicht durch außere Gefete vernichtet werden konnte. Diefe treffen nie eine tiefwurzelnde Gefinnung, wobei bie Strafe, wenn fie auch noch fo hart, feine Schande ift; vielmehr er-

icheinen bann biefe Strafen felbit als barbarifche; je ftrenger fie find, und werben eben babet, wo ein entschiebenes Faktum ihre Unwendung fordert, fast immer in ihrer Ausführung schwankend und unsicher, und baburch zugleich nuplos, mas eine gerechte Strafe nie sein darf. Der Tob des unglücklichen jungen Mannes schwebte mir unaufhörlich vor Augen; mein junger Freund erschien mir als ein anderer, und ein tiefes Grauen verband fich mit meiner Zuneigung ju ihm, die nicht geringer ward. Ich bachte mir ihn felbst als höchst unglücklich, als unablässig verfolgt von bem Bilbe bes Sterbenben, and mas bis iebt mir nur eine außere Mufgabe ber kalten Reflerion gewesen war, eine allgemein geschichtliche, wie fo viele andere, ward mir nun eine innere, erschütternde, perfonliche; eine Aufgabe, welche die tief verlette Gefinnung eben fo wenig zu lofen vermochte, wie die kalte Reflerion.

Ich erlebte balb darauf ein ähnliches Ereigniß, welches mich einige Stunden hindurch im höchsten Grade beunruhigte. Ein junger Studirender bekam auf einem Ball Händel mit einem französischen Offizier, und eine Herausforderung war die Kolge bavon. Das Duell fand auf

Diftolen ftatt, und ein junger, fühner preußischer Offizier, ber nach bem Rriege mit großem Erfolg in Salle ftubirte, mar fein Sekundant. Der junge Mann war doch et was aufgeregt, als er sich nun auf Leben und Tob hinftellen follte, und in feiner unruhigen Stimmung glaubte er fich mir vertrauen zu muffen. Meine Lage war bei diesem Bertrauen schwierig. 218 Professor war ich verpflichtet, das Duell zu verhindern, und hatte es zwischen Studirenden ftattfinden follen, murbe ich nach einem Pedell geschickt, und ihn, bis dieser erschien, als Arrestant festgehalten haben. Sest berhielt fich die Sache anders. Ein jedes mögliche Sinbernif von unserer Seite hatte bie gange beutsche Sugend in den Augen der verhaften Feinde beschimpft, und diese Unficht übermog fo fehr, daß ich dem jungen Manne nur antwortete: bag bie Sache bie feinige ware, und daß ich das, was er mir mitgetheilt habe, geheim halten wolle. Er hatte mir den Reils= berg als den Ort, und zugleich die Stunde genannt. Als diefe fich naherte, war ich nun in eine Stimmung versett, die ich nicht zu überwältigen vermochte; ich warf mir mein Betragen bei biefer Gelegenheit heftig vor; ich ftellte mir ben jungen Dann als ein

Opfer bes roben, feindlichen Rriegers bar, beffen Klauen ich ihn hatte entreißen konnen und follen. Ich fah den frangofischen Offizier, wie er mit kaltem Blute, fich feiner größern Gewandtheit bewußt, ben jungen Mann niederschoß. Ich hatte mich in meine Stube eingeschloffen, damit meine Familie meine furchtbare Aufregung nicht mahrnahme. Mir war wie einem Berbrecher zu Muthe, und wenn ich auf der Treppe, in ber Nahe meiner Stube, ober auf bem Gange Fußtritte horte, marb ich von Entfegen ergriffen. Ginige Stunden vergingen auf diese Beise; ba hörte ich ein schnelles Laufen die Treppe herauf, angstvoll schloß ich die Thur auf, es war ber Sekundant, ber mir lachend entgegentrat. Die beiden Duellanten, erzählte er, hatten einen Schuß gewechselt, barauf mar es ben beiberseitigen Sekundanten gelungen, die Streitenden zu versöhnen. Das Duell war ihm überhaupt nicht fehr gefährlich vorgekommen; feiner ber Duellanten hatte morberische Gebanken. Rurg barauf kam auch ber nun fehr gludliche junge Mensch. Die frangofiichen Offiziere nach ihrer Urt, fuchten bei biefer Gelegenheit eine bramatischen Effekt. Sie veranftalteten ein Frif Duellanten und Sekundanten maren babei; eine feierliche Berfohnung ber Gegner fand ftatt, und baß ein junger beutscher Studirenber es gewagt hatte, sich einem kuhnen französischen Helben zu stellen, warb laut gepriesen.

## 2. Stubien.

So lebte ich nun in einem fehr truben und aufer: lich unthätigen Dafein fort. Die größere außere Thatiafeit, die Bortrage in der Mitte einer aufgeregten Jugend, die mich einige Jahre hindurch fo fehr in Spannung gehalten und beglückt hatten, waren fast bis zur völligen Bedeutungelofigkeit herabgefunken, und ich lernte ein wiffenschaftliches Eremitenleben füh: ren, mit allen meinen Bedanken an mich felbft ge= wiesen. Denn wie die Buhorer verschwunden maren, bie mich anregten, so war auch ber wiffenschaftliche Berkehr, das große, ichone gemeinschaftliche Beiftesleben, welches auch in der Entfernung die Gleichge= finnten verband, verftummt; das frohliche Wechfelgefprach burch Schriften, wie burch Briefe, tief fich faum mehr horen. Gine Gewitterschwule ruhte über bem gangen Lande, und nicht bloß die freie burgerliche Ge=

finnung, sondern auch die wissenschaftliche, in ihrer tiefsten Eigenthümlichkeit schien mir geächtet. Zu sehr war das, was ich Deutschland nannte, in seiner großartigen Einheit von mir aufgefaßt; ich vermochte so wenig die leiblose Seele, wie den seelenosen Leib zu fassen, und wenn selbst einer meiner tiessten und bedeutendsten Freunde mich damit trösten wollte, daß unser wissenschaftliches Reich ja doch nicht von dieser Welt sei, so trat mir durch eine solche, wie durch ähnliche Leußerungen, das Unglück und die Nacht, die mich umgab, erst recht entschieden entzgegen.

Man würde sich aber irren, wenn man glaubte, daß diese trübe Stimmung mich etwa lähmte, oder die nie verschwundene Hoffnung erstickte. Ich sing immer mehr an, einzusehen, daß das frühere Leben, obgleich voll lebendiger Kraft, bennoch ein wild wucherndes gewesen war. Nicht das Lebensprincip war angegriffen, wohl aber hatte die Zeit die wilden Triebe richtend getroffen; und was auf eine solche Weise verzwelkt war, sollte nur dazu dienen, die Lebenskeime in sich zusammenzudrängen, und von der äußeren Bezgrenzung, gegen welche sie ungeduldig anstrebten, zu-

rudzuweisen, damit diese ihre tieffte, ja gottliche Bebeutung, ihre Einheit mit dem Ganzen in ihrem Innersten, wie die Erde ihre Einheit mit dem Universum in ihrem Mittelpunkte, kennen lernten.

Ich hatte während ber glücklichen Zeit in Halle bie "Grundzüge" ber Naturphilosophie in Aphorismen brucken laffen; ber innere Zusammenhang dieser scheinbar getrennten Sähe wird hoffentlich einem jeden, ber sich die Mühe gibt, sie zu lesen, von selbst einleuchten. Diese Schrift entstand während meiner Vorträge und ist allerdings anzusehen als ein Produkt der Begeisterung, die mich und meine Zuhörer damals durchsbrang.

Ich will nicht leugnen, daß ein Enthusiasmus der Urt zu Ercessen führt, und daß auch ich mich derzgleichen schuldig gemacht habe. Ich habe dieses Geständniß öffentlich abzulegen mich nicht gescheut, und man hat es so albern misverstanden, als enthielte es eine Reue, die der Wissenschaft und Kunst allen Werth raubte. Habe ich doch diesen Vorwurf von Freunden vernehmen mussen, mit denen ich am innigsten geistig verbunden zu sein glaubte.

Eine gefunde Reue stärkt, erfrischt, belebt, lähmt Eriffens, Was ich erlebte. VI.

nie; und wenn die Ueberzeugung, daß wir unsere Aufgabe falsch ausgefaßt, irrig gelöst haben, sich in Geringschähung berselben verwandelt, sind wir die Verworfenen. Wir sind dann durch das, was wir zu verwerfen uns erkühnen, selbst die Verworfenen geworden; und was aus der reinsten Quelle entsprungen, ein erneuertes geistiges Leben entsalten soll, steigert nur die Krankheit. Das ist es nun, was ich die Dummheit genannt habe. Es bekam mir, wie ich schon früher berührte, sehr übel, als ich sie auch einmal schlecht zu nennen wagte.

Eine wahre Reue aber, die ihren Gegenstand nicht verwirft, vielmehr immer inniger umfaßt, wird auch das, was sie zu bekämpfen hat, nur in Beziehung auf den edlen Keim der Entwickelung betrachten. Ich nenne alle wahre Selbstkritik eine solche Reue. Diese wird das Krankhafte und Vernichtende der Entwickelung, den Wurm, der sie hemmt und zerstört, erkennen, aber niemals vergessen, daß die Krankheit nur im Lebendigen möglich ist; daß der Prozes der Zerstörung allmählig wächst, ja daß dieser, wie in den engsten Schranken des Pflanzenlebens, und ebenso in den kühnsten Prozessen der Geschichte, auch in einem jes

ben sich entwickelnden Geiste, in den ersten Stadien einen gunstigen Reiz hervorruft, der besiegt, ein reisches wahrhaftes Leben zu entfalten vermag. Wir wursden einsehen, daß die Pflanze sich nicht dann freudisger entwickeln wurde, wenn sie keine Insekten nährte, daß sie vielmehr eben durch diese angeregt, besser gezbeiht. Nur wenn das Pflanzenleben sich der wuchernsden Insektenbildung hingibt, wird es zerstört. Aleranzber, Julius Casar, ja selbst Napoleon, hatten solche keimende Epochen, die der Geschichte eine neue Welt ausschlossen, und aller mächtige Irrthum war in seiznem Ursprung ein reizender Keim großartiger Entwickelung.

Die Grundzüge erschienen kurz vor dem Ausbruche des unglücklichen Krieges. Sie würden als Grundziage meiner Borträge für mich selbst eine immer wachzsende Bedeutung erhalten haben, aber sie setzten ein fortdauernd lebhaft theilnehmendes Auditorium vorzaus, und jest war dieses verschwunden. So ward mir mein früheres Werk in der Art, wie es entstanzben war, und sich ausbilden sollte, fast fremd; und war das mit mir der Fall, so durfte ich mich um so weniger darüber wundern, daß es in der Literatur

vollkommen vergeffen wurde. Und boch habe ich vielleicht nie fpater irgend Etwas gefchrieben, reicher an fruchtbaren Ibeen, als biefes fleine Berf. Es fann hier und in einer Schrift wie biefe, meine Abficht nicht fein, diefe Behauptung weiter auszuführen. In ben Jahren 1808 und 1809 fing Schelling schon an, fich mehr mit ber Begrundung einer höheren und les bendigeren Unficht der Philosophie zu beschäftigen und hatte die weitere Bearbeitung der Naturphilosophie mir allein überlaffen. Ich kann fagen, mir allein; benn die von Deen gegrundete Schule fonnte burch: aus nicht als eine naturphilosophische im eigentlichen Sinne betrachtet werben. Einige fpeculative Ibeen an die Spite geftellt, um als Leiter fur eine finnliche Betrachtung der Natur zu dienen, horen in ihrer Kortschreitung auf, Philosophie zu fein. Diese namlich will im Sinnlichen durchaus nur ein Beiftiges erkennen, und durch diefe Richtung bes Ginnlichen felbst von ihrer Erscheinnng ab, wird fie erft, mas fie ihrem Wefen nach fein foll. Aber bennoch beweift eben Deen, wie erfolgreich eine lebendige Muffaffung ber Natur fur die Betrachtung ber Organismen fein kann. Sie rif ihn los von einer Bereinzelung ber

Untersuchungen; fie zeigte ihm umfaffenbere Beziehungen, mo ber gewöhnliche Beobachter nur Befchrantteres fab. Gein Talent, diefe aufzufaffen und gu benuten, ift in ber That bewundernswurdig, und es gibt feinen Physiologen, ber mehr als er auf eine bedeutendere Ausbildung der Anatomie und Physiologie, selbst bei folden, die sich nicht äußerlich ihm anschlos= fen, gewirkt hat. Much feine Gegner waren, wenn fie ihn bestritten, gezwungen, fich auf einen umfaffende= ren Standpunkt, als ben bis bahin gewöhnlichen, gu stellen; und es ift bekannt, wie viele ausgezeichnete Manner in biefer Richtung aus feiner Schule hervorgegangen find. Gang anders verhielt es fich mit mir. Je mehr ich das Berhältniß meiner Bemühungen jest im Stillen erwog, besto klarer ward es mit, baß Alles, was ich wollte, und wonach ich ftrebte, baffelbe war, was mich in meiner fruhesten Jugend in Bewegung feste, mas ich in ben Erinnerungen, aus meinen keimenden erften Junglingsjahren durch bas Bild eines allmälig reifenden Knaben hervorzuheben ge= sucht, als mich bas allgemeine Naturleben hinriß und in Bewegung fette; und daß, felbft in meinen fruhe= ften Jahren, biefer Trieb, feiner Natur nach, eine

religiöse Wurzel hatte. Allerdings entstanden schon frühzeitig Zweisel mancherlei Art; vorzüglich dadurch genährt, daß die damals herrschende teleologische Anssicht der Naturbetrachtung mir so wenig genügte, und als gottsetige Betrachtungen aufgefaßt, zu nichtig ersschien. Aber die Unruhe, die dadurch entstand, und mich zwischen einer bloß sinnlichen Klarheit, die mich hinriß, ohne mich zu befriedigen, und einer dunklen Ahnung, die mich setstellet, ohne sich irgendwie gesstalten zu können, schwanken ließ, bewies am deutlichssten, daß ich durch die naturwissenschaftlichen Forsschungen, doch nur, der tiessten Bedeutung nach, eine religiöse Ausgabe lösen wollte.

Wenn ich nun sagen soll, was ich Schelling verbankte, und zwar so, baß es nicht ein Geliehenes war, sondern ein Ursprüngliches aus meiner eigensten Natur Entsprungenes genannt werden mußte, so glaube ich diese mir verliehene Gabe am deutlichsten zu bezeichnen; wenn ich sie als ein anschauendes Erzennen des ganzen Daseins als eine Organisation auffasse. So wie in einer jeden organischen Gestalt ein jedes, selbst das geringste Gebilde, nur in seiner Einheit mit dem Ganzen begriffen werden kann, so

war mir das Universum, selbst geschichtlich aufgefaßt, eine organische Entwickelung geworden, aber eine solche, die erst durch das höchste Gebilde, durch den Menschen, ihre Vollendung erhielt. Dadurch nun war allerdings eine Teleologie entstanden, die, tiefer bez gründet, die Stelle der früher verschmähten ersette. Denn als ein sich organisch Entwickelndes kann das Dasein nur dann begriffen werden, wenn die Zukunst der Entwickelung schon als eine vollendete uns vorzschwebt, und nur in dieser abgeschlossenen Vollendung betrachtet, erhalten die früheren Momente eine lebens dige Bedeutung.

Dieses sich Entwickelnbe, Natur und Geschichte auf gleiche Weise Umfassende und Belebende, war mir nun zwar, indem ich es immer tiefer mir anzueignen suchte, während meiner einsamen Betrachtungen in der unglücklichen Zeit, eine göttliche Offenbarung; und oft war es mir, als sähe ich die Hoffnung erfüllt, die mich zehn bis zwölf Jahre früher, als ich Schellings Schriften zuerst las, so lebendig durchdrang; als wäre die starrgebietende spinozistische Substanz, der Wille, der sich selbst in seiner Bollendung vernichtet, wirklich ein im Ganzen, wie in einer jeden Form sort-

dauernd wollender geworden. Aber biefe Auffaffung eines perfonlichen Gottes, ben wir uns nur burch eine völlige hingebung aneignen können, warb noch von ber speculativen Gelbstflicht ber freien Bestimmung eines construirenden Bewußtseins, welches durch die Speculation fich in feiner eigenen Nothwendigkeit ergriff, gefesselt. Es war noch immer jene Gewalt ber Conftruction, die felbft meinen Gott fefthielt, als ware er burch mich gebannt, und burch die ftrengen Befete meines Denkens gezwungen worben, mir feine innerften Rathschläge und Gedanten, fast wider feis nen Willen, fund zu thun. Gegen die Unficht, als ware ber fich entwickelnde Gott boch nichts anderes, als das fich entwickelnde Bewußtsein felbft, als liege daher in diesem allein, wie alle Wahrheit, so auch jeber lebendige Reim einer geistigen Bukunft, sträubte fich zwar ein religiofes Gefühl, welches niemals ganz verschwand, weil ich felbft in Momenten, in welchen ich mir ein Titan zu fein bunkte, doch nicht aufhören konnte, zugleich ein Rind zu fein. Auf biefem Standpunkte hatte ich mich schon Sahre lang bewegt, auf welchem ich einsehen lernte, daß die Philosophie da anfing, wo die unauflöslichen Wiberspruche eines finn=

lichen Berftanbes ihre Löfung fuchten burch einen rein geistigen. Diefer Uebergang von einem Ertennen bloß erscheinenber, fich wechfelfeitig bedingenber, zu einem höheren, Alles umfaffenden, aber finnlich unzugangli= chen Gefete bestimmter Berhaltniffe gur Speculation, fette bas Gange, als ein geiftig Bollenbetes und boch Werbendes, voraus; wir muffen uns dem Gangen bingeben, um uns in und mit bem Gefet als einem Gigenthume bes Bewußtseins, frei zu bewegen. Go freilich trat das verborgene Geset hervor, und mard Selbstbestimmung ber Bernunft. 3ch jubelte, als ich mich nun von einem unerkannten Befet befreit fühlte, als diefes die Natur meines felbständigen Beiftes mir enthullen mußte, mir biente, anstatt mich zu zwingen: aber meine ganze Bildung mar teine urfprunglich abstrakte. Wenn bas lebendige Dafein fich auch in den nothwendigen Formen des Denkens bewegte und fich biefen fugte, fo lag boch Etwas in diesem Leben, die lebendige Fulle beffelben, und feine reiche Bukunft, die Wirklichkeit einer inhaltsreichen Bergangenheit, die fo, wie fie ba mar, im Rleinsten, wie im Größten, bei aller scheinbaren Verwirrung zugleich eine bebeutungevolle Weiffagung enthielt. Alles

hatte fich unter meinen Sanben in eine geschichtliche Berwirklichung verwandelt, welche bie außere Natur, wie bas Innere bes perfonlichen Bewußtfeins umfchlana, und die Bollenbung bes Dafeins, von welcher sie ausging, burch welche ein jedes Moment bes Erkennens erft feine Bebeutung erhielt, verwandelte fich in eine gegebene, nicht burch bas Dafein errungene. Go ward ich nun auf einen höhern Stand: puntt geführt, auf welchem ber frubere Rampf zwi= schen Verstand und Speculation sich mit tieferer Bedeutung wiederholte. Das, was ich durch eine Selbstbestimmung des Bewußtseins erringen zu konnen wähnte, follte fich als Bollenbung einer noch nicht abgeschloffenen Entwickelung, alfo als ein noch nicht Erkanntes, als ein Gegebenes barftellen, und noch einmal follte ich mich über die Thätigkeit des bloß sich selbst bestimmenden Denkens erheben, und bie Kreiheit beffelben durch eine innere unbedingte Singebung erlangen. Aber basjenige zu opfern, mas wir mit ber größten Unftrengung- als einen großen Schat erworben zu haben meinen, fällt dem Menfchen fchwer. Das Geständniß follte ich ablegen, bag ich mit bem ganzen Dafein, welches fich in mir bewegte, zwar

meine gange geiftige Bebeutung von einem Lebendigen erhielt, daß biefes nicht als ein abgetrenntes Fragment von bem Gangen betrachtet werben konnte, weil fonft die Entwickelung aufhörte eine lebendige und orgas nische zu fein, bag baher auch alles mahre Erkennen in mir nur aus biefem lebenbigen Bangen entfpringen fonnte: bag aber bennoch mein ganges geiftiges Befen und seine Wahrheit nur als bas Moment einer Entwickelung begriffen werben konnte, beffen inneres, immanentes Princip in mir thatig war, ohne in feiner Vollendung von mir zur Wirklichkeit ge= bracht werden zu können. Ich war nie innerlich von biefer zukunftigen Wirklichkeit getrennt; ich habe es nie vermocht, mich mit der Confequeng der Möglich: keit zu begnügen; und bie Täuschung, als konnte jene in diefer aufgehen, konnte nicht lange bauern: und boch ward es mir schwer, sie aufzugeben. Das Starre eines allumfaffenden in fich abgeschloffenen Denkens, feffelte noch immer meinen Gott, felbst als die lebenbigen Pulse eines höhern Lebens die Fesseln der Construction zu zersprengen brohten.

- Man wird jene Spoche einer keimenden religiösen Ansicht, die sich dennoch nicht von der Consequenz eis nes blogen einseitigen Dentspftems loszureigen magte, in ben Grundzugen erkennen; aber befonbere ift in biefer Rudficht eine fleine Schrift "über bie Ibee ber Universitäten" mir felbft beim Wieberdurchlefen mertwurdig geworben. Dort erscheint ber alles Wiffen tragende Glaube offenbar als bie Grundlage und zugleich als bie geheiligte Quelle bes Dafeins, Chriftus als berjenige, in und mit welchem Gott fich offenbart, felbst Gott: aber bennoch wird ber Glaube burch ein Alles umfassendes Wiffen bedingt, und ber personliche Beiland verschwimmt in jenem von ber Speculation geforderten Ibeal der Menschheit, wie es von Kant zuerst rein, aber auch redlich aufgestellt und seiner Perfonlichkeit nach psychologisch erklart wurde; wie es fich erhalten hat, bis es in unsern Tagen fich in ein burch Denktunfte zugeschnittenes Ibol verwandelte, in beffen vollendeter Geftalt der Denkkunftler fich felbft anbetet. 3ch werde Gelegenheit haben, fpater von biefer kleinen Schrift in einer andern Beziehung zu reben.

Eine beschränktere Beschäftigung, die mir wichtig ward, muß ich hier ihrer Entstehung nach erwähnen.

In der glucklichen Beit ber Universität erschien in Salle der zu feiner Zeit fo berühmt gewordene, Gall. Er hatte Borlefungen in Berlin gehalten, bort gro-Bes Auffehen erregt, und viele Unhanger und Gegner gefunden. Gall mar eine fehr ausgezeichnete Perfonlichkeit, und feine eroterische Lehre von der Schabelbildung und ihrem Einfluß auf die Talente, wie felbst auf die Gefinnungen ber Menfchen, mar, wie bekannt, gegründet auf eine Unficht ber Gehirnbilbung als aus dem Rudenmark hervorgehend, die fo, wie fie fich durch ihn querft aussprach, eine wiffenschaftliche Bebeutung erhielt. Gall gehörte zu den Menfchen, die in einseitigen sinnlichen Beobachtungen und ihren Combinationen eine große Sicherheit bes Erkennens zu finden vermeinten. Ich habe wenige Menfchen gekannt, die sich so wenig durch Zweifel irgend einer Art ftoren ließen. Er schien keine Uhnung von der Möglichkeit solcher Zweifel zu haben, und trat mit einer Zuverficht auf, die bewundernswurdig mar. Wo er hinkam, drängte sich nicht bloß die Menge solcher Menschen zu ihm, die manchmal, beunruhigt durch Probleme,



bie fie nicht abweisen konnen, nicht eine innere, felbst: errungene, vielmehr eine bequem mitgetheilte Ueberzeugung fuchen, fonbern auch die bebeutenbften Danner. Es ift ichwer, fich eine Borftellung gu machen von ber Bewegung, die bamals entstand. Ein fo bequemes und feststehendes Rennzeichen, wie die Erhebung bes hirnschabels hier ober bort, ju besigen, um aus diefer die Talente und Reigungen ber Menfchen ju erkennen, mar ben meiften fehr anlockenb. Das freie sittliche Urtheil über andere Menschen ift ein fo tiefes, daß es immer im hintergrunde fur die Er-Scheinung ein tiefer zu Bestimmendes zurudläßt, wenn wir über andere richten wollen, wie wenn der Rich: terspruch und selbst trifft. Daß bas sittliche Urtheil seinen Abschluß nicht in ber Erscheinung finden kann, fondern höher liegt als diefe, hatte ichon Rant mit gro-Ber Entschiedenheit und ethischer Rlarheit nachgewiesen. Much liegt diese Unficht so tief in dem Bewußtsein eis nes jeden nicht gang sittlich versunkenen Menschen, daß fie fich nie gang verbrangen läßt. Und bennoch möchte der Mensch gern auch hier zum Abschluß kommen, und wenn es ihm gelange, fichere Abzeichen fur unwiderstehliche Neigungen ber Menfchen zu finden,

bie fich nicht wie die Befichtezuge veranderten, fo murbe er mobl glauben, fich wenigstens vorläufig beruhigen zu konnen. Die nach Gall numerirten Sirnschäbel gehörten bamale, wie die beliebten Schriftsteller, jum Umeublement ber Saufer; ja man fand fie auf ben Toiletten ber Damen. Unftatt bie Berke eines Schriftstellers zu lefen, die Compositionen eines Mufifers zu hören, mar man ichon geneigt, wenn es möglich mar, die perfonliche Bekanntschaft bes Belehrten ober bes Runftlers gu machen, feine Stirnbilbung zu untersuchen, und wenn ihm etwa das Dr= gan fehlte, welches als die Grundlage bes für fein Werk nothwendigen Talentes betrachtet wurde, von vorn herein biefes als ein nichtiges zu beurtheilen. Die Mütter befühlten den Ropf ihrer Rinder, voll Beforgniß, einen zukunftigen Dieb ober Morder zu ent= beden. Glücklicherweise maren diefe Erhebungen felbst meistens unklar. Ueber die Organe ber Morbfucht und bes Diebsinnes schlüpfte die leichte Sand ber Mutter hinweg, und erkannte fie nicht. Dahingegen, erhob fich unter ben Fingern ber liebenden Mutter bas Organ irgend eines zukunftigen Talentes, fo fühlte sie schon durch die betastende Hand

Hügel, auf bessen glanzvoller Höhe bie Zukunft ben geliebten Knaben als Gelehrten, als Künstler, als mächtigen Gesetzgeber ober als Helb hinstellen würde. Jest werden sich wenige Gipsschäbel der Art mit Gallschen Nummern in den Familien vorfinden; oder man muß sie unter alten verbrauchten Möbeln staubbedeckt in den Bodenkammern aufsuchen. Phrenologen sindet man nur noch, wie eine Art Secte, in England, vorzüglich in Schottland, kaum in Frankreich.

Gall trat in bem großen Saal eines Gasthauses auf, von Thier= und Menschen-Schädeln umgeben. Seine Borträge sprachen seine innige Ueberzeugung aus, und er äußerte sich ganz mit der Leichtigkeit der Conversation. Sie imponirten, und die Vergleichung der Menschenschädel mit den Thierschädeln hatte etwas Ueberraschendes. So wurden die Schädel berüchtigter Diebe mit denen der Esstern oder der Raben; die gesfährlicher Mörder mit denen der Tiger und Löwen verglichen. Eine schauberhaste, in dem Jerthume verdorzene Wahrheit drängte sich selbst dem tieser Denkenden auf, und was die Flacheren und Seichteren befriedigte, vermochte wenigstens die geistig Tieseren zu beunruhigen.

Ginen Auftritt muß ich hier noch barftellen, ber für mich etwas Ueberrafchenbes und zugleich Etgos liches hatte. Goethe mar von Beimar herübergetommen, und gwar um Gall gu horen. Er war auch in Halle oft mein Buhörer gewesen, aber unsichtbar. Wolf hatte mir fein Auditorium überlaffen; das Ratheder war vor der Thure, durch welche er es zu befteigen pflegte, angebracht. In ber angrenzenden Stube, bicht an diefer verschloffenen Thur, fag nun Goethe, ohne daß ich es wußte. Wie meine Unsichten ihn intereffirten, wie er fich von mir balb angezogen, balb guruckgestoßen fühlte, weiß man aus' feinen eigenen Meugerungen. Jemehr ich mich felbständig entwickelte, je entschiedener die Resultate eigener Probleme fich barthaten, befto heftiger mußten folche Schwingungen wechselnder Ubneigung und Zuneigung entstehen. Daß Goethe auf eine folche Beise ofter mein Buhorer ge= wesen war, erfuhr ich burch Wolf und seine Tochter, bie für mich etwas febr intereffant Unziehendes hatte.

Sch wünschte nun Goethe als Zuhörer (wenn auch nicht als meinen) zu sehen. Das äußerlich paffive Hinhorchen ber Menschen ist mir immer interessant. Die stille, erwartungsvolle Ausmerksamkeit, das inten-

five, in fich hineingebrangte Mufhorchen einiger Buborer; ift bann, wenn wir es unbemerkt und genau betrachten, höchst lehrreich. Die geiftlose Singebung Giniger, bie nur von fremden Gedanken leben, lagt fich bann nicht felten auf eine auffallende Beife von ber innern gabrenden lebendigen Entwickelung, die fich in ber icheinbar paffiven Aufmerkfamkeit verbirgt, unter-Scheiden. Goethe fag nun unter ben Buhorern auf eine hochst imponirende Beise. Gelbst die stille Aufmerksamkeit hatte etwas Gebietenbes, und die Rube in den unveranderten Gesichtszugen konnte bennoch das steigende Interesse an der Entwickelung des Vortrages nicht verbergen. Rechts neben ihm faß Wolf. und links Reichardt. Gall beschäftigte sich eben mit ber Darstellung ber Organe verschiedener Talente, und bei seiner unbefangenen Urt, sich zu äußern, scheute er fich nicht, die Eremplare, zur Beftätigung feiner Lehre, unter feinen Buhörern zu mahlen. Er fprach zuerst von folden Schadeln, die keine, in einer Richtung ausgezeichnete Erhebung barftellten, wohl aber ein ichones, bedeutendes Chenmaag aller; und ein lehrreiches Eremplar eines folchen Gebildes erkannte man, wenn man ben Ropf bes großen Dichters be-

trachtete, ber feine Bortrage mit feiner Gegenwart beehrte. Das gange Mubitorium fah Goethe an. Er blieb ruhig, ein faum bemerkbares vorübergehendes Migvergnugen verlor fich in einem unterbrudten iro: nischen Lacheln, aber die ftille, unbewegliche imponis rende Ruhe feiner Gefichtszuge ward baburch nicht geftort. Er kam barauf zur Darftellung bes Ton: finnes. Mein Schwiegervater hatte es bequem. Die Erhebung, die dieses Organ andeutet, liegt nach ben Schläfen zu. In der That, bei Reichardt mar es auf eine auffallende Beise ausgebilbet; auch mußte es, nachdem es an den Schadeln und, irre ich nicht, burch Rupferstiche von großen Componisten nachgewiefen war, bei Reichardt fehr in die Mugen fallen. Denn er hatte eine vollftandige Glage; nur einige bunne Saare waren hinten übrig geblieben. Den fahlen Ropf pflegte er nur durch Puder und Pomade zu schügen, und als Gall nach biesem ausgezeichneten Eremplar hinwies, stellte er in ber That einen, für biefe Bortrage ausbrudlich praparirten Schabel bar. Endlich fam die Reihe an Wolf. Bekanntlich fist das Organ des Sprachfinnes nach Gall über den Uugen nach ber Nasenwurzel zu; es ift eben so entschies

ben, bag Bolf biefes Drgan auf eine auffallende Beife ausgebilbet befaß. Aber Bolf trug Brillen; als nun Gall aufing, bas Organ bes Sprachfinnes an ben Schabelknochen zu bemonftriren, konnte Bolf wohl ermarten, baf er feinen Schabel wie Gothe's und Reichardt's, benuben wurde. Nun war es recht ergöplich zu feben, wie der große Philolog ber Absicht des Schabellehrers entgegenkam. Er nahm mit grofer Ruhe die Brille ab, wandte das Gesicht nach allen Seiten, und ward fo momentan in einen Schabelknochen in ber hand bes Demonstrators verwanbelt, ber mehr burch ibn, ale burch die Person, bie ihn noch trug, in Bewegung gefett und allen Buschauern gezeigt wurde. Obgleich biefer gange Auftritt etwas Romisches und Ergöbliches hatte, so verfehlte boch Gall feine Absicht keineswegs. Die schlagende Bestätigung, die feine Lehre burch so auffallende Perfonlichkeiten erhielt, wirkte offenbar mit großer Gewalt auf alle Zuschauer.

Als Gall seine Vorträge geschloffen hatte, lub ich bie gesammten Zuhörer ein, einigen öffentlichen Vorzträgen, die ich in dem nämlichen Lokale über die Schäbellehre halten wurde, beizuwohnen. Ich glaubte

feineswegs, baf biefe populare und allgemein bewunderte Schädellehre, fo wie fie hier bargeftellt murbe, von bre Bichtigfeit mare, baß fie irgend eine ernfthafte wiffenschaftliche Wiberlegung verbiene. Die Schwächen, bie fich in ber Gallichen Darftellung fund thaten, waren fo auffallend, daß die tiefer liegende Wahrheit gar nicht zum Borfchein kam. So lange Gall fich in Salle aufhielt, fahen wir uns oft in Gefellschaft. Ich war bamals febr ges neigt, mas mir unrichtig erschien, laut und unbefangen zu äußern. Gall glaubte ich barauf aufmerksam machen zu muffen, daß die Unalogie der Sinnesorgane feines: wegs eine Unwendung auf feine Behirnerhebungen erlaubte. Und wenn man sie auch gelten ließe, fo zeigte sie nur die nervose Seite bes Draans; ber Sehnerv mare aber fein Muge, ber Bornerv fein Dhr, vielmehr bie Behirnseite bes Organs forberte ein zweites, in welchem es sich fund thate. - "Ich bin erftaunt," fagte ich ihm einft, "zu erfahren, bag ein fo scharfer und nuchterner Beobachter ber Natur wie Sie, an Gespenfter glaubt." - "Ich?" antwortete erstaunt und entruftet Gall, "wie kommen Sie barauf?" - "Sie haben ja einen Sinn fur Geifterer= scheinungen," antwortete ich, "und wenn Sie bie Beistererscheinungen leugnen, so muffen Sie bem Blindgebornen bas Recht zugestehen, die Eristenz bes Lichts zu leugnen. Wir beide, Sie und ich, sind zu bedauern, wir sehen keine Geister, weil wir in bieser Rucksicht blind sind."

Die Physiognomie, meinte ich, ließe sich burch andere Organe viel leichter entwickeln, weil die Mobelle mit größerer Leichtigkeit anzuschaffen waren; ich hatte, behauptete ich, die Physiognomie ber lange getragenen Sute, vor allem der Sandschube, schon langst bemerkt. Nun konnte ein Jeder alte Sandschuhe, die eben am beften maren; je langer biefelbe Perfon fie getragen batte, in Menge und offenbar leichter als ben Schabel hergeben. Die zerftorenden Sande bes Mörbers, die producirenden des Runftlers, die ftill und behutfam ergreifenden Finger ber Diebe mußten fich offenbar mit Entschiedenheit bervorheben laffen, besonders weil fie fich durch eine unbestimmbar große Menge von Erfahrungen ermitteln ließen.

Wie außer ben Gesichtszugen auch die Urt, wie man geht, steht, siet, sich trägt, einen Ausbruck ber Lebensart, des Betragens zu geben vermag, ist einem Jeben bekannt. Es kommt in Tied's Cevennen eine

Stelle por, die, fo leicht hingeworfen und ironifch fie auch ift, über die Fuge und den Gang hochft interef: fante Bemerkungen enthalt. Die Reigung, Die Sand: schriften mit ben Bilbniffen zu verbinden, Die jest immer mehr überhand nimmt, beweift, wie fehr bas Interesse für die Physiognomie ausgezeichneter Perfonlichkeiten in ihren beiben, ich mochte fagen, tiefften Richtungen gunimmt. Ich felbst hatte in einer fruhern Epoche meines Lebens, und zwar einige Jahr hintereinander, nämlich mahrend ber Zeit meines Mufenthalts in Salle, fowohl vor als nach bem Rriege, einen instinktartigen Trieb, mich mit Physioanomie und Witterung zu beschäftigen. Beide haben etwas mit einander Bermanbtes, benn sowohl in ber Physiognomie, wie in der Witterung findet man eine durch keine Reflexion festzuhaltende und zu scheidende Mi= schung des Unveränderlichen und Reststehenden, hier der Gegend, wie dort ber Perfonlichkeit, mit einer Ungahl von beweglichen Oscillationen in langfameren, langer bauernden und immer schnelleren Epochen bis zu ben fürzesten, ja augenblicklichen; und in jedem Moment ber Beobachtung muffen alle biefe Schwingungen mit dem feststehenden Charakter der Gegend und Persönlich=

teit zugleich aufgefaßt werben. Eben besmegen ift aber auch biefe Auffassung eine burchaus instinktartige und visionare.

Ich habe es aber erfahren, wie biefer Inftinkt in ber That in einem jeden Menschen ruht und fich ent= widelt, wenn man fich ihm unbefangen überläßt; wie fich ein inftinktattiges Geschick, ohne bag man fich iraendwie Rechenschaft bavon abzulegen weiß, allmälig ausbildet: wie aber ber Bauber, burch welchen eine gewiffe Sicherheit ber Beiffagung hervorzutreten vermag, ploblich verschwindet, so wie er genannt wird. Das Wort vertreibt ihn. Faft alle Bauern=Regeln für die Witterung find falfch. Giner meiner Freunde, ber verftorbene Professor Brandes, ber fich eine Beit lang mit der wiffenschaftlichen Beobachtung ber Barometer und Temperatur=Beranberungen beschäftigte, wie biefe fich in ben verschiebenen Gegenben burch langjährige Beobachtungen überfehen und bestimmen ließen, hatte, von mir aufgefordert, die Gute, die Refultate feiner genauen Untersuchungen mit ben gewöhn= lichen Bauern=Prophezeiungen zu vergleichen. Bon allen diesen fand er nur eine bestätigt, nämlich ben Nachwinter, den wir einige Tage hindurch balb gelinder, bald ftrenger, bald schneller vorübergehend, bald länger dauernd, in der ersten Hälfte des Maimonats erwarten können. Und dennoch werden wir nicht selten auch durch die Erfüllung solcher Weissagungen überrascht.

Sch hatte, während ich mich so einem bewußtlo= fen Inftinkt hingab, in der That bie Fertigkeit erworben, die Witterung der nachften Beit vorauszufagen, und aus bem Gange, aus ben Gefichtszugen, aus der Sprache unbekannter Perfonen, ihren Stand und ihre Beschäftigung zu bestimmen. Ich liebte es, mit einer Urt von Ruhnheit bei Lustpartien die beporftehende Witterung des Tages zu prophezeien, und zwar zu einer Beit, wo Daniels Hngrometer noch gar nicht erfunden war. Ich erinnere mich, daß ich besonders einen öfterreichischen Argt, ber mit Gall nach Salle gefommen war, burch meine Wetterprophezeis ungen in Erstaunen feste, und oft hatte ich Freunde ergost, indem ich, aus dem Fenfter blickend, die Borübergehenden betrachtete, ihren Stand bestimmte und in den Freunden die Ueberzeugung hervorrief, ihn rich= tig beurtheilt zu haben.

Eben je unbekannter und ein Menfch ift, je unbefangener wir feine Perfonlichkeit auffaffen, besto fiche= rer wird ber Inftinkt; feine Meugerung ift freilich oft fehr beschränkt und bennoch, man kann fagen, in feiner Sicherheit unergrundlich. Unwillfürlich gibt fich ein jeder Mensch diesem Inftinkt bin, und in allen Berhaltniffen bes Lebens, in ben unbedeutenbiten bes täglichen Umganges, wie in ben größten und machtig= ften, durch welche bas Schicksal ber Bolker bestimmt wird, spielt diefer nie zu verdrangende Trieb phyfiognomischer Borurtheile eine unvertilgbare Rolle. Ja man kann den nie zu verdrängenden physiognomischen Richterspruch bas allen über Menschen gefällten Urtheilen zu Grunde liegende Vor=Urtheil par excellence nennen. Diese erste reine Meugerung bes Inftinktes wird in den ersten Momenten ihrer Entstehung bier wie bei ber Beurtheilung der Witterung, durch eine Ungabl von Berhaltniffen, die aus einer Maffe von Erfahrungen entstanden sind, getrübt. CO. habe Menschen gekannt, beren Bekanntschaft ich unerwartet machte, die auf irgend eine bestimmte Weise burch entschieden einseitige Beschränktheit sowohl als burch mannigfaltige auffallende Borzuge einen ftar-

fen Eindruck auf mich machten, der etwas Entschiedenes hatte. Trat ich nun mit biefen burch gefellige ober Umteverhaltniffe in eine nabere und langer bauernde Berbindung, fo fuchte ich wohl ben erften Ginbruck wieder hervorzurufen; es gelang mir nie. Auf eine ahnliche Beise versuchte ich wohl auch, nachdem ich mich langer in großen Gubten auf: gehalten, ben Ginbruck zu erneuern, ben fie beim erften Eintritt auf mich gemacht. Es gelang mir eben fo wenig. Wenige Menschen machen folche Beranderungen ihrer Unfichten bes Lebens jum Gegenftand einer reiflichen Betrachtung. Aber fie beweisen die Gewalt, welche die Seele über die außere Natur ausubt, wie diese in ihrer unermeglichen Gewalt ber Erscheinung sich bennoch in ein Gegenbild ber veranberlichen Subjectivitat verwandelt, und wir lernen ben tiefen Abgrund einer innern Erfahrung ber Menschen tennen, burch welche in verschiedenen Epochen ber Geschichte die gange unendliche Natur ben wechselnden Geschlechtern der Menschen anders erschien; wir fonnen und in diese veranderte, hinter und liegende Bergangenheit kaum hineinbenken.

Und boch bleibt bas Leitende ein Permanentes, bie

Macht bes erften von allen Rudfichten getrennten Urtheile, felbft in alle fpateren unficheren Schwantungen hineingetaucht, verschwindet nie; fie bilbet bie mitt= lere Temperatur ber perfonlichen Utmofphare, die uns beberricht, fo wie wir in fie hineintreten, obgleich fein einziger wirklicher Moment ber wechfelfeitigen Berührung ibm entspricht, ja bie meiften mit biefer Grund-Temperatur in fchreiendem Wiberspruche ftehen. Alle Sympathieen und Antipathieen beruhen auf biefem unmittelbaren Grundelement ber tiefen pfochischen Unziehung und Buruckstoßung. Die Meußerungen kindli= der Seelen, die oft überraschenden Urtheile der Un= fculd beruhen auf ber eracteren Meugerung biefer permanenten Grund : Temperatur aller perfonlichen Berührung. Die Frauen befigen die beneibenswerthe Kähigfeit, biefen tieferen Grundcharakter ber Physiognomie in allen Schwankungen zu erkennen und festzuhalten, weit häufiger, wie die Manner. Diese werden zu oft burch eine Reflexion, die bem Borübergehenden einen gu großen Werth gufchreibt, irre geleitet. Daher glauben wir oft, daß die Frauen sich geirrt haben, wo die Bukunft ihnen Recht giebt.

Das Nihil admirari bes Horaz, jener oft be-

wunderte Ausbruck der getöbteten Bewunderung, der Ausbruck der stumpfesten Blassirtheit, zeigt nur auf die völlige beschränkte Abhängigkeit des in die mannigfaltigen Richtungen des Lebens hineingezogenen Grundtons der Person hin. Es ist dem Urtheil über das Klima einer Gegend ähnlich, wenn dieses zusammengesett wird aus einer Unzahl vereinzelter, täglich sich wiederholender Wetterbeobachtungen. Männer, welche auf diese Weise die Menschen beurtheilen, mözgen seltener betrogen werden und haben doch viel häufiger unrecht, als das oft scheindar betrogene kindliche Gemüth.

Der echte Dichter ift der beglückte Mensch, der diesen tieferen Grundton menschlicher Eigenthümlichkeit in seinem reinen Klange durch alle Mißtöne wechselsseitiger Berührung begleitet, in begründeten Untipasthien wie Sympathien. Daher zwingt er die Menschen, selbst wo die Verstellung sich mit schauderhafter Birtuosität ausspricht, ihr Inneres zu enthüllen, und daher vermag er durch wenige Züge Personen hinzustelslen, deren tiefe Physiognomie mit einem stehenden sichern Typus die geistige Bedeutung ausspricht. Die Malerei besonders beruht auf der Physiognomie und wir können

ben großen Maler als ben eigentlich bazu berufenen Meister bezeichnen.

Diefe Borlefungen Gall's hatten inbeffen einen für bie Wiffenschaft heilfameren Erfolg; fie maren es vorzuglich, die Reil bazu vermochten, seine Untersudungen über bas Gehirn und Nervenspftem wieder aufzunehmen. In ber unglucklichen Beit ber frango: fischen Berrschaft marb diese Arbeit vollendet. Befonbers waren, wie bekannt, feine Entbedungen über bas kleine Behirn, welche die Grundlage aller spätern bilden, von großer Wichtigkeit. Diese waren zwar mab: rend meines Aufenthaltes in Solftein fehr weit vorgefdritten, erhielten aber ihre Bollenbung unter meinen Augen. Die Structur bes großen Gebirns gu entwickeln, gelang ihm zwar nicht in gleichem Mage, boch erkannte fie Reiner beffer als er. Wie wenig wir die Entwickelung vollständig nennen konnen, ift einem Jeden bekannt, und die Unsicht, nach welcher die Sehhügel als ein Centralpunkt beffelben betrachtet wurden, bot den Unatomen zum ersten Mal doch einen Anfangspunkt zur ficheren Drientirung bar. Es ist bekannt, daß bis auf Gall und Reil des franzöfischen Anatomen Vicq d'Azyr Prachtwerk über bie

Anatomie des Gehirns, für das vorzüglichste galt. Die Methode, die gebraucht wurde, um die räthselbhafte Structur desselben darzustellen, war in der That seltsam und man muß erstaunen, wenn man bedenkt, daß sie sich so lange behaupten konnte. Das große Gebirn wurde von oben herab in horizontale Scheiben zerschnitten, man gelangte durch diese Schnitte allmälig bis zum Grunde des Gehirns, und zerstörte durch einen jeden Schnitt den Zusammenhang der Struktur. "Man behandelte," sagte Reil, "das Geshirn wie einen Käse."

Diese Untersuchungen zogen mich unbeschreiblich an; wie die Verhüllung einer göttlichen Intelligenz in sinnlicher Masse, das tiefste Rathsel der Philosophie überhaupt, so tritt uns der Bau des Gehirns, in welchem die Aufgabe und ihre zukunftige Lösung zu gleicher Zeit verborgen zu liegen scheint, doch unter allen als das Rathselhafteste entgegen. Das organisch regelmäßige Fortschreiten der Gehirnbildung, von den Fischen an die zu den Menschen herauf, wie es sich sast in derselben Form im Embryo wiederholt, die das hin, wo das Gehirn zu wachsen aufhört, ist eine so tief hinreißende, man könnte sagen, mysteriöse Erscheise

nung, daß fie ben Forfcher unwiderftehlich in ihre Tiefe hineinzieht. Ich habe biefe Untersuchungen, feit ich fie mit Reil anfing, mit großer Theilnahme bis in unfere Tage verfolgt und zum Theil felbft angestellt, darf mich aber in die Resultate berselben und was fie für das Berftandniß des verhüllten Lebens zu leiften vermögen, hier nicht einlaffen. Rur biefes erlaube man mir zu bemerken, daß die Lösung der Aufgabe, wie die Untersuchung des Gehirns am beutlich: sten zeigt, nicht in ber anatomischen Untersuchung, so wichtig diese auch war, liegen konnte. Man war schon überrascht, als Camper meinte, burch seine Unatomic ber Stimmribe bes Drang: Utange, gefunden zu baben, daß diese fich von der Stimmrige des Menfchen nicht unterscheiden ließe. Was man aber hier zuerst zu erkennen glaubte, liegt boch bem unbefangenen Forscher viel näher. Das Dhr bes Eskimos läßt fich von einem Banbelfchen nicht anatomisch unterscheiben, bas Muge eines Busch=hottentotten nicht von einem Raphacl'schen: und welch eine Stufe reicher, geistiger Entwickelungen trennt bas eine Organ von dem andern! Dag mir uns durchaus von der Maffe logrei-Ben muffen, daß fie felbft in einem hohern Bewußtfein ein geiftig Bewegtes werben muß, foll fie verftanden werben, brangte fich von neuem mit großer Rlarheit mir auf.

Reil suchte für die künstlerische Darstellung des kleinen Gehirns den sorgfältigsten Künstler, der unter seinen Augen arbeitete. Es war der auch als Dicheter und Romanschriftsteller bekannt gewordene Eberehardt, der später die Leitung einer Buchhandlung übernahm. Mit Recht durfen wir wohl behaupten, daß diese Darstellungen des kleinen Gehirns noch immer zu den besten vorhandenen gerechnet werden durfen.

Eine andere Reihe von Untersuchungen, die begonnen, aber nicht ausgeführt wurde, will ich hier kurzlich erwähnen. Gehlen, der Herausgeber des chemischen Journals, ward durch Reils Einfluß nach Halle
versett. Es war kurz vor der unglücklichen Aushebung
der Universität, und seine Anstellung ward veranlaßt
durch einen Entwurf, welcher Reil und mir zugleich vorgeschwebt hatte. Ich war durch ihn eine Zeit
lang auf die Krankheitserscheinungen ausmerksam gemacht worden, und Reil glaubte, daß die Diagnose besonders einer bedeutenden Erweiterung fähig wäre. Man
halte sich, meinte er, mehr bei inneren Symptomen der

Rrankbeiten auf, die doch in Tehr vielen Fallen hochft unbestimmt find, und bei großer, außerer Aehnlichkeit aus gang verschiebenen Quellen entspringen konnen. Dahingegen verfaume man außere Symptome, bie wenigstens in ber Urt, wie sie erscheinen, burch che= mifche Untersuchung ein bestimmteres Refultat zu liefern vermochten, und bie, wenn fie genauer erkannt murben, wohl auch auf innere bestimmte Buftande hinweisen mußten. Go lobte er die Aufmerkfamkeit ber Merzte fruberer Beiten auf die Beschaffenheit bes Urins, die freilich übertrieben wurde, und nur unbestimmt aufgefaßt werben fonnte. Er hatte eine Menge ungewöhnlicher Beobachtungen der Urt angestellt, 3. B. die Beschaffen: heit der Nagel bei Schwindfuchtigen. Nun hoffte er, wie ich schon fruher ben Gedanken gefaßt hatte, daß es möglich mare, nachdem man mancherlei Musscheibungen bes Körpers, wie Schweiß, Thranen, Urin u. f. w., genauer als bis bahin chemisch untersucht hatte, Reagentien zu entbeden, bie im Stande fein murden, die Beranderungen, welche im Berlaufe bestimmter Krankheiten in folden Ausscheidungen statt= fanden, schnell und selbst am Krankenbette erkennen ju laffen. Allerdings fette diefe Anwendung eine vorhergehende Untersuchung ber Beschaffenheit solcher Ausscheibungen in verschiebenen Krankheiten voraus.

Gehlen kam nach Halle. Er war taub und dadurch mißtrauisch, bennoch schloß er sich mit großer Freundlichkeit an Reil und mich an. Auch dieser schöne Plan scheiterte an dem Unglücke der Zeit. Gehlen erhielt einen Ruf als Akademiker nach München, und verließ die Universität.

Reil, dem in Allem große Plane vorschwebten, war auch, wie bekannt, einer ber Ersten in Deutsch= land, welcher fich auf eine umfaffende Beife mit ber pfnchischen Beilkunde beschäftigte, und obgleich er in diefer Richtung keineswegs im Rlaren war, fo fah er doch ein, daß die Art, wie die psychisch Kranken bisher behandelt wurden, an Barbarei grenzte. Diese Richtung feiner Thatigkeit zu verfolgen, mar mir nun von gro-Bem Intereffe. Er erkannte feine eigene Unklarheit vollkommen; eben daher mandte er sich einem Seben zu, deffen Intereffe fur den wichtigen Gegenstand er anzuregen vermochte. Die innere Unruhe, mit welcher er Hulfe suchte und Aufklarung zu erlangen strebte. bald durch Diesen, bald durch Jenen, die Aufmerkfamteit, mit welcher er einen jeden Gedanken, ber ihm

Licht zu geben versprach, verfolgte, war in ber That bewundernswurdig. Er war fich bewußt, daß feine großen Plane in allen Richtungen feines Faches burch ihn nicht ausgeführt werben fonnten, und obgleich feine entschiedene Gefinnung und feine ernfte Strenge Die Menge beherrschte, nicht felten Unwillen hervorrief, fo mar boch feiner bescheibener als er. Bei feis. nen pfpchologischen Unternehmungen hatte er fich vorzüglich mit hofbauer verbunden. Auch dieser war völlig taub; ein beschränkter Kantianer: aber bennoch glaubte er, ihn nicht entbehren zu konnen, obgleich er ihn übersah. In der That verdanken wir hofbauer manche einzelne tieffinnige pfrchische Bemerkung, und auf jeden Fall ift er bedeutender als Friedrich und Conforten in unferen Tagen. Much mich fuchte er für die psychologische Arzneikunde zu gewinnen. Gin Muffat: "über die Geburt ber Pfpche" in Reils und Sofbauers Beitragen gur Beforberung einer Rurmethobe auf pfpchischem Bege, ift ein Erzeugniß biefer Unregung; aber murben feine Zwecke, bie burchaus Unwendbarkeit forderten, burch hofbauers abstrakte Betrachtungen wenig geforbert, fo bot meine Behandlung ber Pfrchologie ihm noch weniger Sulfe bar.

Wenn ich meinen oben erwähnten Auffat übersehe, so ist es klar, daß der allgemeine Weg, den ich wählte, durchaus zu gar keiner Art nüglicher Anwendung führen konnte. So wenig nühlich ich nun auch meinem Freunde ward, so war mir doch diese Anregung sehr wichtig.

Es ist bekannt, daß bei der neuen Ausbildung der Philosophie seit Kant es vor allen Dingen darum zu thun war, den Sinfluß der Psychologie, wie sie sich im achtzehnten Jahrhundert gestattet hatte, und selbst mit der Forderung, Philosophie zu sein, hervortrat, entschieden abzuweisen. Es war natürlich, daß die Wissenschaft selbst durch ihre Anmaßung verunstaltet, unbillig gering geschätzt und abgewiesen wurde. Setzt ward sie mir von neuem wichtig, und seit der Zeit Gegenstand eines ernsthaften Studiums.

Durch Reil war freilich die Zahl meiner Zuhörer fast ganz auf Mediziner beschränkt, aber der Geist einer früheren, glücklicheren Zeit war auch unter diesen verschwunden. Doch wußte Reil die jungen Aerzte für wissenschaftliche bestimmte Gegenstande zu gewinnen. Sein Archiv der Physiologie war der vorzügs

lichfte Vereinigungspunkt für alle Untersuchungen ber damaligen Zeit in diesem Fache.

Seltsam war es, daß dieser immer großartig beschäftigte Mann, obgleich mit seiner damaligen Lage in Halle durchaus unzufrieden, einen großen Theil seines Vermögens zu bedeutenden Anlagen verwandte, die in der That nur eine Bedeutung hatten, insosern er seinen Aufenthalt in Halle siriren wollte. Der kahle Reilsberg ward in einen anmuthigen Garten verwandelt; die Villa war freilich in einer glücklichern Zeit gebaut, aber das Haus ward ausgeschmückt, die Gartenanlagen wurden erweitert, als hätte er für den unmittelbaren Genuß vieler Jahre zu sorgen.

Neben diesen Privatanlagen hatte er die Kühnheit, bedeutende Gebäude zur Anlage eines Soolbades aufzuführen. Dieses Bad war mit künstlichen Bädern in Verbindung geseht, zu einer Zeit, in welcher die Nachahmung natürlicher Bäber, wie später, noch gar nicht in Anwendung gekommen war.

Als ich Professor Reil auf eine folche Beise für eine bleibenbe Zukunft in Salle thätig sah, sing ich an zu hoffen, bağ er wenigstens, als die einzige Stute, bie ich bei ber Universität noch übrig hatte, in Salle

bleiben würde. Es war nicht der Fall. Die Errichtung einer Universität in Berlin kam zur Ausführung; wo Alles neu eingerichtet werden sollte, konnte man einen so unternehmenden Mann nicht entbehren. Im Jahre 1810 verließ er Halle, und ich blied nun völlig verlassen zurück.

## 3. Allgemeine literarische und gesellige Berhaltniffe.

Die heitere und auch zugleich großartige Zeit einer geistigen Verbindung bedeutender Naturen, wie sie das neue Jahrhundert eröffnete, trug zwar, wie alle solche Verbindungen, je geschichtlich bedeutender sie sind, desto gewisser, den Keim des Auseinanderfallens und inneren Streites in sich, und ich habe nicht versäumt, diesen Keim immitten des heitern Lebens anzudeuten. Novalis war todt, Friedrich Schlegel war katholisch geworden, heftige Streitigkeiten und Kämpfe hatten Fichte und Schelling getrennt. Gegner, die sich anfänglich durch die Macht einer neuen Geistesregung überrascht und überwältigt fanden, hatten wieder Muth gefaßt; die Selbständigkeit des Denzeneber

tens und die Sucht Neues ju fchaffen anhatte eine Mannigfaltigfeit ber wiffenschaftlichen Formen erzeugt, bientäglich immer mehr und mehr zunahm. De Wenn auch in diefen Formen bedeutende Gigenthumlichkeiten fich aussprachen, fo lag boch ein Peinzip ber Bereins zelung der wechselseitigen Entfremdung mehr ober we= niger in Allem verborgen. Deen, Wagner, unter ben Naturphilosophen; Rrause, Bouterwedt, Fries und Mehrere unter ben abstrakteren Philosophen, erfanden jeder für fich andere Darftellungsweisen der Wiffenschaft; und obgleich fie bem Ginfluffe bes machtigen Beiftes, ber Speculation nicht entgehen konnten, vielmehr von ihm fortgeriffen murben, nahm man boch bie Bereinzelung, felbst ber Principien mahr, ja bie wechselseitige Ausschließung ward befto entschiedener, ba bas Abfolute die Aufgabe ber Beit geworden mar, und ein Jeber entweder ein folches in feiner Form barzuftellen, ober die boch jest nothwendigerweise absolut gewordene Beschränkung des Absoluten barzuthun bemuht mar. Much die alten Kantianer magten fich jest hervor und fanden hier und da Beifall. Ein Bundniß der verschiedenartigsten Unfichten vereinigte fich um Sakobi. Die von ihm behauptete Unvermeid-

lichkeit einer gefährlichen und verwerflichen Philosophie, gegen welche nur ein unbestimmtes und bennoch fich felbft befriedigendes Gefühl ben einzig möglichen Musmeg darbot, erlaubte und loctte ju biefer Unschließung; und fie erwarb fich eine; wenn auch vorübergehende Gemalt: bis Schellings berühmte Schrift gegen Jakobi erfchien, die freilich hervorgerufen burch nie ju entschuldigende Ungriffe, ben Tadel einer schonungelo: fen Barte erzeugte, aber bennoch als eine ber wichtig= ften und tiefften Werte feines. Verfaffers betrachtet werden muß. Schelling felbft hatte fich, wie nicht leicht ein Philosoph, vor feiner Zeit unter ben Mugen bes Publikums entwickelt. Je größer die Bahl feiner Unhanger ward, befto entschiedener trat fein Streben, die Speculation immer tiefer zu begrunden, her= vor. Er unterscheibet fich, man mochte fagen a fast von allen Philosophen irgend eines Zeitalters baburch, bag er, nachbem er bas Tieffte ausgesprochen hatte. und einen Ginflug auf fein Zeitalter ausgeubt, ber nie mehr verschwinden fonnte, nicht wie andere mit einem fertigen Spftem hervortrat, welches, ein fur alle Mal abgeschloffen, sich in sich runden foll; ein Spftem, welches, wie fonft in ber Geschichte ber Phi=

lofophie, in biefer Bollenbung nicht feine Bestätigung, fondern feinen Tob finbet. Er war im mahrsten Sinne Philosoph, Schon beswegen, weil er ein fortschreitenbes, inneres speculatives Leben führte, und mahrend man ihn von allen Seiten zu bekampfen fuchte, ben bedeutenoften Rampf mit fich felbft gu beftehen hatte. Der Auffat über bas Befen ber menfch: lichen Freiheit, in feinen philosophischen Schriften erfchien 1809, und mußte freilich biejenigen überrafchen, die durch den Abschluß eines absoluten, boch zulest logischen Denkspftems die Philosophie fur immer begrundet mahnten. Mir war diefer Auffat um befto wichtiger, ja, verband mich noch inniger mit Schellina, je entschiedener die Unficht einer, die Entwidelung ber Natur und des Menschengeschlechts zugleich umfaffenben Gefchichte, mir bas Sochfte geworben mar, mas bie Speculation zu erreichen vermochte. Diese Unficht meiner erften Schrift (bie Beitrage gur innern Naturgeschichte ber Erbe) zu Grunde lag, hatte ichon tur nach dem Erscheinen berfelben Friedrich Schlegel ausgesprochen. Dag ber Zwiespalt, ber bie Menschen von ber Natur, unter einander und in fich felbft trennte, feiner Bahrheit nach nicht bloß ein lo:

gifcher fein konnte, mußte mir, ber ich im Bollen lebte, in und mit ber allumfaffenden Gefchichte bachte und forfchte, einleuchtend fein. Dag bie Freiheit als folche nicht in ber Nothwendigkeit eines abftracten Denkens begriffen werden konnte, war mir, je mehr die alte Erinnerung eines frühern religiösen Lebens in mir erwachte, an und fur fich flar. Ein Denken, welt ches fich bloß in feiner innern abstracten Confequenz bewegte, jog mich nicht an, und mahrend ich bie De ftrebungen ber berühmten Profefforen ber Beit, ein Absolutes als abstracten Denkprozeß, aufzufaffen glaubte, gestaltete fich bennoch in mir Alles anbers. 3ch bin eine burchaus praktische Natur; ein productionslofes Denken in feiner unwirklichen, vermeintlichen Gicherheit hatte fur mich feinen Werth, und fo fand ich mich burch ben Schellingschen Muffat, ber, wie einem Jeben einleuchten mußte, wenn er ihn mit Aufmertsamteit betrachtete, ber bebeutenbe Unfang einer neuen fpeculativen Entwickelung war, feineswegs geftort, fonbern geforbert. Ich habe es eingefehen, baf ich von ber fpatern Stufe feiner fpeculativen Entwickelung ausging, mit ihr innerlich vereinigt mar, noch ebe er fie ausgesprochen hatte. Von mir war unentwickelt

vorausgefest, mas er ein langes Leben hindurch zu begrunden gefucht hat.

Bon Begel fannte ich nichte Underes, ale feine Auffate im Journal ber fritischen Philosophie, fein Spftem war noch nicht öffentlich erschienen, als ich Salle verließ. Waren nun unter ben Sauptern ber Philosophie fo bedeutende Streitigkeiten entstanden, fo war es naturlich, bag ber Einflug ba, wo bie Macht ber Speculation in ber Wirklichkeit fich aussprechen follte, immer mehr und mehr abnahm. Die Davn'fchen und Seebed'ichen Entbedungen beschäftigten die Physiter; ber Einfluß ber Naturphilosophie auf die Medizin verschwand immer mehr, und ein jedes Streben der Bereinzelung in ber Wiffenschaft warb unterftust burch die Zersplitterung des nationalen Lebens. Daß eine großartige Poefie nur aus einem frischen volksthumlichen Leben entspringt, ift oft genug ausgesprochen: aber die mächtige geistige That, in welcher bas Bewußtfein einer bedeutenden Beit fich gusammenfaßt, fich in fich tief befinnt und burch einen Alles gufam= mendrangenden Monolog ein Selbstverftandniß zu er= ringen fucht, kann nicht in einem in fich zersplitterten Moment bes Dafeins entftehen. Wer bie philoso=

phische Literatur mahrend ber ungludlichen Beit ber Unterjochung mit einiger Aufmertfamteit überblict, bem wird ber Unterschied von ber fruberen; mit melcher bas junge Sahrhundert anhob, schmerzlich auf-Es fehlte jene schöne allgemeine Theilnahme ber Jugend, es fehlte die Frifche, die Gefundheit, die felbit in den heftigften Rampfen bie Ginheit ber fraftigen Entwickelung bes ringenben Lebens barthat. Much in diefer Richtung trat mir die Berftorung tragifch entgegen, wenn ich um mich blickte; bie fchone Beit, die ich erlebt hatte, erschien mir wie ber Thurmbau gu Babel, der aufgegeben murbe, weil die Sprachen ber Arbeiter fich unter einander verwirrten und die Arbeiter fich wechselseitig nicht mehr verftanden. Aber auch hier war der Erfolg diefer ichmerghaften Unficht meines Dafeins feineswegs eine Berzweiflung. In ben wechselseitigen Rämpfen hielt ich ben lebendigen Reim einer großartigen Entwickelung unwandelbar fest; die Geschichte, die bas gange Dafein, Natur und Siftorie, fo will ich es biesmal nennen, zufammenfaßte, konnte durch den vorübergehenden Moment, in welchem ich sie sinnlich wahrnahm, nicht gestört werden, und ich hatte ichon angefangen, felbst Entdeckungen und Forschungen, die meine speciellen Ansichten zu widerlegen schienen, und die wohl auch von Gegnern dazu bes nutt wurden, mit immer steigender Hoffnung zu bestrachten, so wie der Krieg gegen Desterreich und Raspoleons Siege mich keineswegs irre machten.

Ein Zweig ber Literatur hatte fich indeffen in im= mer entschiedener Nationalitat ausgebilbet; nachdem Tiet auf die Poefie des Mittelalters aufmertfam gemacht hatte, fteigerte fich die Luft und Freude an diefer schönen Zeit. Das Studium ber alten beutschen Sprache wuchs immer mehr; von ber Sagen gab bas Nibelungen=Lied heraus; Tied eine Sammlung von Minneliebern; bas Bunderhorn, durch Brentano und v. Urnim herausgegeben, erfchien. Ulte Bolksgefange wurden gefammelt; burch Wilhelm Grimm ward man auf bie alten fcandinavischen Bolkelieber aufmerkfam gemacht, feine Sammlung von Mährchen fand in allen Kamilien Eingang; und die machsende Luft an biefer tiefen nationalen Erinnerung, die zwar niemals gang erloschen mar, jest aber allgemeine Theilnahme erregte, hat fich feit ber Beit immer mehr und mehr verbreitet; in allen Landern des cultivirten Europa's hat fich in biefer Richtung eine eigene Literatur aebilbet, bie immer merfwurdiger, immer reicher wird. Gin Land gab es gwar, welches die Erinnerung an feine Bergangenheit nie gang aufgegeben hatte, weil es fortbauernd in und aus feiner Bergangenheit heraus lebte, und alle Momente feines nationalen Das feins aus biefer herausgestaltete, bas mar bas eng= lische kand und Bolk, welches sich baburch von ben übrigen Bolfern auf eine merkwurdige Beife unter: schied. Und boch ift auch hier die neuerwachte Luft an der Bergangenheit, wie fie in Deutschland hervortrat, nicht ohne Einfluß geblieben. Es ift kaum moglich, ben Erfolg biefes bedeutenden Burudblidens ber Gegenwart in die fruberen Beiten, nach allen Rich= tungen zu verfolgen. Selbst geschichtliche Forschungen find dadurch neu erweckt und belebt, und wenn auch biefe fich in ein mannigfaltig zersplittertes und vereinzeltes Detail verloren haben, wenn bas unbestimmte bichterische Gefühl nur wie ein Sauch bie todte Maffe ber zerftreuten Untersuchungen überzieht ohne sie zu durchdringen und zu beleben, fo wird boch ber genaue Forscher ben Keim bes Lebens in ben scheinbar tobten-Fragmenten erkennen, und wie bie

bichterischen Gefühle sich nach großartiger geschichtlischer Gestaltung fehnen.

Diese Richtung ber bamaligen beutschen Literatur, die sich theils in Sammlungen, theils in eigenen Dichtungen, die mehr ober weniger ein altes nationales Gepräge trugen, aussprach, erschien mir nicht selten als der traurige Schwanengesang des deutschen Bolkes, dem ich wehmuthig, aber doch gern zuhörte. Ich trat nun auch mit einigen deutschen Männern, die sich auf die genannte Weise beschäftigten, in persönliche Berührung; doch bevor ich diese darstelle, werde ich mich mit dem Verhältniß der Kamilie meiner Frau genauer beschäftigen mussen.

So glanzend bas außere Berhaltniß erschien, unter welchem mein Schwiegervater in Cassel angestellt
war, so freute ich mich boch, als ich erfuhr, baß es
aufgelöst sei. Er wurde nach dem süblichen Deutschland und nach Wien geschickt, anscheinend, um Sanger und Sangerinnen für die Oper in Cassel aufzusuchen und anzuwerben; in der That aber durch die
Beranstaltung seiner Freunde, um ihn zu entfernen.

Reichardt mar nicht geeignet, mit ber gehörigen Borficht in ber Nabe bes meftphalifchen Sofes gu leben. Ich bin gwar burchaus nicht mit ben Berhaltniffen bekannt, in welchen er bort lebte, aber bag er Reinde hatte, erfuhr ich wohl. Als er bei ber Unnaherung der Frangofen Salle verließ, blieb feine Familie in Berlin; er felbst jog mit ber Urmee nach Preugen. Seinem Freunde, dem General Grafen v. Ralfreuth ward die Bertheidigung der Festung Danzig aufgetragen, und Reichardt war bei biefer außerst thatig gewesen. Die Unftrengungen zogen ihm die erfte Krank: heit zu, die der ruftige Mann mahrend feines gangen übrigen Lebens behielt, und die später feinen Tod veranlagte. Amtliche Collisionen mit bem weftphälischen Sofe und ben Behörden, daburch entstandene Rrankungen, unbesonnene Meußerungen, die dem Beleidigten entfuhren, ermedten Feinbichaft, und die alten Beichulbigungen, die nicht verhehlte preußische Gefinnung, mach: ten feine Lage immer bebenklicher. Er reifte nach bem füdlichen Deutschland, um nicht wiederzukehren, und feine Frau und Tochter zogen nach Giebichenftein. Das vermuftete Saus, ber verfallene Garten bot nur einen fehr traurigen Aufenthalt bar; und auch hier trat mir nun bie buffere Ruine eines fruheren beiteren Dafeins entgegen. Als ich bie größere Wohnung in ber Stadt bezog, hatte ich Plat genug fur
bie Familie meiner Frau. Sie verließ Giebichenftein und zog bei mir ein.

Meine Schwiegermutter mar bis in ihr höheres Alter eine burch bas Gluck verzogene Frau. Durch ihre Schönheit in ihrer Baterftabt Samburg berühmt, unter ben Mugen ausgezeichneter Freunde ihres fruh verstorbenen Baters erzogen, mard sie fehr jung an ben Dichter Bensler d. j. verheirathet. Er mar Gyn= bicus ber Stadt Stade; ftarb nach wenigen Sahren und hinterließ zwei Tochter und einen Gohn, ber bie Universität verließ und als frangofischer Offizier bie früheren Rriege in den Pyrenaen und spater die Rriege Napoleons mitmachte. Die beiden Tochter leben noch, und find in Berlin verheirathet. Die junge Witme heirathete Reichardt, ber als Witwer felbst zwei Tochter mitbrachte; und meine Frau ist die alteste Tochter aus dieser neuen Che. Meine Schwiegermutter war gewohnt, bei ber Rinderergiebung, bei ber Saushaltung von Schwestern unter=> ftust zu werben. Gie lebte fortbauernd in bequemer

Rube, alles Unangenehme wurde ihr verschwiegen. Die mannigfaltigen Berdrieflichkeiten und Berwide= lungen, in welche Reichardt nicht felten gerieth, wußte er feiner Frau meift zu verbergen. Gelbft wenn er von Glaubigern gequalt mard, lebte fie völlig forglos. Ein Sohn ertrank als Gymnafiaft in Magbeburg beim Schlittschuhlaufen, aber felbft biefe Tobesart, bie fo erschütternd mar, wußte man zu verheimlichen; man ließ ben Sohn erkranken, Die Rrankheit guneh: men und zulet in einer milbern Form ben Tob her= beifuhren. Erft mehrere Sahre fpater erfuhr fie, wie fie das Rind verloren hatte. In Giebichenstein lebte fie in einer langen Reihe von Sahren einer Fürstin aleich, von gesunden Kindern umgeben, in einer für einen Privatmann großartigen Geselligkeit, und verließ bas haus fast nie. Salle mar ihr nur wenig befannt; fie besuchte zuweilen, boch fehr felten, Freunbinnen in ber Stadt, aber bann fuhr fie herein und wieder heraus, ihre einzige Bewegung bestand in Spaziergangen in bem reizenden Garten. Dbgleich innerlich heftig, hatte fie fich doch burch diefe Lebens: art eine außere Ruhe ausgebildet, die etwas Burdevolles hatte. Bis zu ihrem hochsten Alter imponirte

die schlanke Geftalt jedesmal, wenn fie erschien. Ein foldes Dafein, indem es fich fo bequem und behaglich geftaltete und trog ber wechfelnben Gefellig= feit einen permanenten Buftand grundete, rief noth= wendiger Beife eine große Berthichagung ber Umge-Wenn wir fleine Partieen auf ber bung berbor. Saale und in ber anmuthigen Umgegend arrangirten, war fie jederzeit unzufrieden; fie konnte nicht begrei= fen, wie wir außerhalb bes Gartens irgend eine Freude finden konnten. Allerdings war diefer febr anmuthig. Reichardt hatte feinem Rutscher und feinem Bedienten Unterricht geben laffen im Baldhornblafen, feine Töchter bildeten zusammen Gesangchöre, die in ihrer einfachen Weife großen Gindrud machten. Nicht allein um bas Clavier versammelt horte man fie gern fingen. Wenn, oft an schönen lauen und ftillen Sommer: abenden die alten wehmuthigen lprischen deutschen Gefange, von dem Baldhorn begleitet, in stillen Garten erklangen, war der Gindruck hinreißend. Der Garten war einfach, ohne alle Ziererei; eine Fülle einheimischer und nordamerikanischer Baume gierten ihn; ansteigende Boben und fleine Thaler gaben ibm eine erwunschte Mannigfaltigfeit; die Ebene, die fich

bem Hause anschloß, ruhige Bequemtichkeit; ber in bieser sansten Umgebung mächtige Reilsberg erhob sich bicht hinter bem Garten. Der Küchengarten war von dem anmuthigen Park abgesondert, in einem Winkel angelegt. Es durste in diesem Garten kein Schuß salle Säugethiere und Bögel, die ihn betraten, waren geschützt; Haasen knopperten an den Kräutern, ein Volk Rebhühner brütete ungestört in dem Küchengarten, eine große Schaar von Nachtigallen nistete in den Gebüschen; eine stille friedliche idpilische Ruhe herrschte auf dieser geweihten Stätte und es war als sollte hier das unruhige und unstete Leben des Besißers eine versöhnende Vermittelung sinden.

Meine Schwiegermutter hatte, als die gehuldigte Herrscherin dieser schönen Besitzung, viele Jahre in stiller Ruhe verlebt. Allerdings hatte sie mit Reichardt einige Reisen gemacht; sie war mit ihm in London und in Paris gewesen, aber auch da wußte er sie in eine ruhige Umgebung zu versetzen. Sie lebte in der Mitte angenehmer Familien, die sie gastlich aufnahmen, während er sich unter Kunstlern und Grossen herumtried und ein unruhiges und bewegtes Lesben führte. Als sie in Paris lebten, war die Revos

lution noch nicht ausgebrochen. — Daß bieses von allen Seiten bequeme Leben neben einer würdigen und ruhigen Haltung theils eine gewisse Ungeduld, ein inneres Zürnen, wenn nicht Alles nach Wunsch ging, theils ein nicht selten sehr auffallendes Ungeschick, wenn sie in nicht ganz gewöhnliche Lagen versetzt wurde, hervorrief, war natürlich.

Run fann man fich benten, wie unvorbereitet biefe Frau in eine sturmische Zeit hereingeriffen wurde, in welcher sie aller gewohnten Bequemlichkeit beraubt mar. 3mar suchten die Töchter Alles, so viel wie moalich, um die geliebte Mutter zu ordnen und ihr hilf= reich zu fein, immer mar es aber nicht möglich. In meinem Sause lebte sie zwar beschränkt, aber boch auf ihre gewohnte Beise ruhig. Benn sie aber ir: gend einen Besuch abstatten, etwa gar nach bem Saufe oder Garten in Giebichenstein feben wollte, fo stand ihr jest keine Equipage zu Gebote. Ich führte fie, und habe noch nie eine ungeschicktere und angftlichere Fußgangerin gekannt. In einer langen Reihe von Sahren wohnte fie bei Salle, und bennoch waren ihr die Straßen der Stadt vollkommen unbekannt. Mit fehr fleinen furchtsamen Schritten ging fie fort, ein jedes Magengeraffel, selbst in der Ferne, setze sie in Schrecken; und als sie einige Mal durch die Straße gegangen war, in der ich wohnte, konnte sie, so wie wir nur aus der Thüre traten, lange Rlagen anstimmen, über die bedenkliche Lage, in welche sie gerathen würde, wenn sie in der Ferne eine Gosse erreichte, welche die Straße durchschnitt, und die siberschritten werden müßte.

Daß meine gute Schwiegermutter in jeber außern Ungelegenheit völlig rathlos war, ift begreiflich, und bennoch liebte fie es, versuchsweife gegen einen jeben Rath zu opponiren, bem fie fich boch zulett fugen mußte. Sie hatte in einem ungewöhnlich hohen Alter einen Knaben geboren, ber bamals feche Sahre alt war. Sie felbft mar ruftig und gefund und, wie ihr Mann, nie frant gewefen; fie hatte eine Menge gefunder Rinder geboren, aber an ber Seite bes Mannes, von Schwestern unterftugt, fand fich Alles, Erziehung und Pflege, wie von felbst. Sest, obgleich von Schwiegerfohnen und Tochtern beherricht, mar fie von einer grenzenlofen Mengstlichkeit ergriffen. Wir ftellten ihr vor, daß der Anabe eine Schule befuchen muffe, biefe lag in berfelben Strafe, wenige Saufer\*

bon und entfernt; bie Mutter bergweifelte, wenn fie bebachte, bag ber fechsiährige Knabe einige Stunden hindurch unter frember Aufficht fein folle. Anaft fab fie ihn über bie Strafe geben, und weinte, als er verfdwand. Die altefte Stieftochter, war die burch ihre Liebercompositionen bekannte Louise-Reichardt; fie war fchlant gebaut, und fie wurde geiftreich fchon genannt worben fein, wenn bas Geficht nicht burch Podennarben verunftaltet gemefen mare. Dennoch jog fie von allen Tochtern bes Saufes, die fich alle burch Schönheit auszeichneten, die größte Aufmerksamteit auf fich; fo wie fie auch im Saufe eine große Bewalt ausübte: Sie hatte große innere Rampfe zu bestehen, und fo geneigt man auch nicht felten ift, ein leibenvolles weib= liches Dafein mit einer Art hochmuthiger Fronie zu betrachten, so war es boch nicht leicht möglich, ihr eine große Theilnahme zu verfagen. Die bedeutend= ften Manner, felbft die verschiedensten Raturen, schenk: ten ihr die größte Aufmerksamkeit. Sie fand fich allgemein geehrt und geachtet. Es ift nicht zu leugnen, baß fie von bem Bater bie Berrichaft geerbt hatte, bie fich unter ben Berhaltniffen, in welchen fie lebte, mit bem fteigenben Alter mehr und mehr entwickeln

mußte. Aber bennoch lag in ihrer Gefinnung fo viel Gute und Bartheit, bag man fich ihrer Berrichaft williger unterwarf, als unter folden Berhaltniffen gu geschehen pflegt. Wie fehr fie innere Kampfe gu be= fteben hatte, fprach fich auch burch bas ruhige Befen aus, burch welches fie offenbar eine ursprunglich rafch bewegliche, ja heftige Natur überwunden hatte. Sie war in ber Art, wie fie fich barftellte, ftill, ruhig, fprach leife, ihre Stimme hatte felbst im Sprechen etwas klangvoll Unmuthiges; fie fang ichon und trug bie Lieber ihres Baters und die eigenen mit außeror= bentlicher Bartheit vor. Das musikalische Talent war ben Reichardtschen Tochtern mehr ober weniger angeboren; auch gute Stimmen befagen fie alle: Louife war die einzige, die biefes Talent des Gefanges wie ber Composition ernsthaft ausbildete. Die von ihr. componirten Lieber hatten etwas burchaus Eigenthum= liches und waren feineswegs als Nachklange ber va= terlichen zu betrachten, und daß fie vorzuglich Lieder ber jungeren Dichter, wie ber Bater bie Goethe'ichen, componirte, war naturlich. So mablte fie die von Tied, Arnim und Brentano; Dichter, die mit ber Familie vertraut waren. Biele ihrer Compositionen fan= ben durch ihre eigenthumliche Tiefe einen allgemeis nen Gingang, und find popularer geworben als bie Reichardtichen; mahre Bolksgefange, fo daß man fie wohl, ihrer großen Bartheit ungeachtet, auf ben Stra-Ben von Dienst: und Bauermadchen fingen horte, und felbst jest find fie kaum gang vergeffen. Go die Melodie ju bem Lied'ichen Liebe: "Geliebter, wo zaubert bein ir: render Fuß?" und die von dem Brentano'schen: "In Sevilla, in Sevilla u. f. w." Ich vergeffe nie den gewaltigen Eindruck, den' Luife auf mich machte, wenn fie uns in einer waldigen Gegend folgte, und von einfachen Afforden der Sarfe begleitet, Brentano's wunderschones Lied: "Durch ben Balb mit rafchen Schritten" nach der eigenen Melodie, fang. Die Balbeinfam-Beit mit ihrem wunderbaren Zauber, ergriff mich, wenn ich fie horte, und wie eine Balbfee faß fie ba, welche die Macht hatte, alle Geheimniffe des Balbes laut werden zu laffen. Gie war es, die zuerst mein nor: bisch verschloffenes Dhr fur ben Zauber bes Gefanges aufschloß und mir eine reiche Welt bis dahin unbekannter Genuge ichenkte, die noch immer fur mich ba ift, die mich, je alter ich werde, besto tiefer, ja beiliger an fich gieht, bas Innerfte bes Dafeins in feinen

Tiefen loft und das Berborgenfte meines Befens machtig verkundet und bennoch verhullt.

Es war natürlich, daß mehrere Arnim'sche Lieder sowohl den Bater als die Tochter anzogen, denn es läßt sich nicht leugnen, daß obgleich der Gedanke, den sie ausdrücken sollen, in diesen so verslüchtigt ist daß er sich kaum, in manchen gar nicht, wieder erkennen läßt, so sind doch die Klänge, die angeschlagen sind, die einen wunderbaren, geahneten Gedanken, auch wenn er unerreichbar ist, uns nahe bringen, eben daburch zur Composition geeignet.

An Schleiermacher schloß sie sich mit großer Buneigung an, und er hatte auf ihre religiöse Bilbung
einen sehr entschiedenen Einfluß gehabt; besonders hatten seine Monologe einen starken Eindruck auf sie gemacht. Obgleich sie mir unendlich theuer war und
ich mit einer stillen Bewunderung mich oft in das
tiese Geheimniß ihres leidenden Wesens verlor, stand
ich ihr dennoch anfänglich ferner. Der leidenschaftliche, ja gewaltsame Enthusiasmus, die unbefangene,
ja oft heftige Aeußerung besselben, schien sie einzuschuchtern. Das Verhältniß zu ihren Schwestern war ein
verschiedenes, obgleich sie alle mehr oder weniger be-

berrichte; fur bie jungeren erfchien fie als Ergieberin. Meine Frau aber, gegen welche fie bie Autoritat einer Lehrerin ausüben wollte, ftand ihr boch im Alter zu nabe, und es entsprang baraus eine Opposition, bie wohl in fruheren Zeiten und vor meiner Bekanntfchaft mit ber Kamilie, heftiger gewesen fein mag. Rach meiner Berheirathung war biefe fast gang verfcwunden; aber ber Ginflug Luifens auf die alteren Schwestern war both naturlich im Gangen gering, fo wie auch auf ihre rechte Schwester, die furz nach meiner Berheirathung mit Stelger verbunden, bas Saus verließ. Defto entschiebener kann man fie als bie Erzieherin ber beiben jungeren Tochter betrachten, und bas Berhältniß zu diefen beiden mar ein fo gar= tes und inniges, ward mit ben Sahren ein fo bebeutendes und bemahrte fich ihr ganges Leben hindurch auf eine fo feltene aufopfernbe Beife, bag ein ichoneres und lieblicheres wohl kaum jemals stattgefunben hat.

Es war fehr natuelich, daß ein so interessantes Mabchen in ber Mitte ber schönen Geschwister, obgleich von Pockennarben verunstaltet, bennoch von ben jungen Mannern bemerkt wurde, ja bei biefen eine

tiefe Buneigung erweckte. In der That, wenn fie mit poller Seele fang, ober von tiefem Gefühl ergriffen, fprach, vermandetten fich bie Rarben, die ihr Geficht überzogen, in einen leichten burchfichtigen Schleier, burch welchen man die anmuthige Schonheit, die geift reiche Tiefe ber Gefichtszuge erkannte; und bie unverletten herrlichen Augen schienen die Gewalt zu baben, ben durchfichtigen Schleier aufzuheben, und ben gangen Bauber eines lieblichen Befens hervortreten gu laffen. Ein junger Mann, Efchen, aus Gutin, er: ichien im Reichardt'ichen Saufe. Er faßte eine Reigung für Luife, die gegenfeitig war, und eine innere Berbindung herbeizuführen verfprach. Er reifte nach der Schweiz. Man erwartete viel von ihm; Bog schätte ihn als einen seiner vorzuglichsten Schuler. Ginige Bedichte, die erschienen maren, hatten viel Beifall gefunden, und zeichneten fich durch ihre Lieblich= feit aus. Er reifte frohen Muthes ab. Der schauder hafte Tob, ben er hierauf fand, erregte ein allgemeines Aufsehen. Er wollte den Buet bei Genf besteigen; zwischen Eisfeldern, durch einen unkundigen Führer irre geleitet, gerieth er auf eine lockere Schneebrucke, die unter seinen Kugen einbrach, so daß er in einen

mehr als hundert Fuß tiefen Schlund hinabsturgte. Diefe Gegend ber Gletscher galt nicht fur gefährlich; man hatte feine Sulfe, um ihn heraufzubringen, felbst Strice fehlten; ein Freund, ber ihn begleitete, war gezwungen, feche Stunden weit nach Servoz zu eilen. Man fand ben verunglückten jungen Mann körperlich unverlett, zwischen Gis eingeklemmt, die Bande über bem Ropfe; in der Berzweiflung wollte er feine Magel in die Eismande hineinbohren und hatte fie von den Fingern abgekratt. Er war erfroren. Gine Granitfaule an ber Landstraße in ber Nahe von Servog verkunbigt die Trauer über seinen Tod und ist die Warnung für alle Reisende. Die häufigen Reisen in der Schweiz haben das Undenken an den Tod des jungen Mannes immer von neuem erregt, bem es nicht gelungen mar, die Bedeutung feines Dafeins lebendig fund gu geben. Die Nachricht von diesem grauenhaften Tobe fturate die arme Luife in eine tiefe Schwermuth, die auch von ba an sich nie verlor.

Es waren einige Sahre versloffen, als sich ein neues Berhältniß anknupfte. Es war ein junger Masler, ber viel versprach, Namens Gareis, bessen Beskanntschaft ich schon früher in Dresben bei Tieck gemacht

batte. Gein Talent mar unter ben jungern Runftlern in der That ausgezeichnet. Er liebte es, befonbere in ber Kamilie, einige Gemalbe prima vista hinguwerfen, und die fuhne Sicherheit, mit welcher fie unter feinen Sanden entstanden, erregte allgemeine Bewunberung. Seine leicht mahrend bes Gefprachs hinge= worfenen Sandzeichnungen (meine Frau befist eine ziemliche Anzahl berfelben) haben fowohl burch die Correctheit und Unmuth der Zeichnung, wie nicht felten durch die Composition ein bedeutendes Berbienft. Eine Copie von der Raphael'schen Transfiguration im verkleinerten Maafftabe, eine ber gelungenften die ich fenne, das erfte Bild bes großen Meifters, welches nächst der Madonna mir, freilich aus der zweiten Sand entgegentrat, und burch den Tieffinn der Composition hinrig, fandte er feiner Braut aus Rom. In Florenz ward er von einer fehr heftigen Dyfenterie ergriffen und ftarb nach wenigen Tagen. Diefer dop= pelte Schlag verbitterte nun das Dasein ber armen Luise auf immer, und bennoch ermannte sie sich ge= nug, um nicht beschwerlich zu fallen; ja ein schmerzlicher Genug, ein tiefes Bewußtsein von einer dunklen Trauer, die über dem Dasein ruht, wußte sie nicht

felten aus der nächtlichen Tiefe in eine Berkundigung der herannahenden Morgenröthe der Freude und der Heiterkeit zu verwandeln.

Bahrend bes Aufenthaltes ber Familie Reichardt in meiner Wohnung trat ich Luisen naber. Bis bahin hatte mich boch Manches von einem vertrautern Berhältniß abgehalten. Ich glaubte in ihrem Rummer etwas Preciofes, in ihrer Stimmung etwas Bitteres, in ihrem Betragen etwas Bugefchnurtes zu entbecken, welches ich mir zwar aus ihrer Lage zu er= flaren und zu entschuldigen wußte, was mir aber bennoch ein Schatten ichien, mit bem ich zu kampfen hatte. Ihre Rlagen liegen sich oft als Unzufriedenheit hören; die Art, mit welcher sie sich an bedeutende Manner anschloß, wie an Schleiermacher, schien mir ein frankhaftes Unempfindeln, und ihre Empfindlichkeit boch nicht selten zu zart; kurz, ich war, obgleich ich ihr oft bie schönften Stunden verdankte, obgleich ich ihr Berg, ihre Talente bewunderte und ihre Lage bedauerte, boch nicht felten geneigt, fie bart zu beurtheilen. Wir konnen bei folden Gelegenheiten ungerecht, ja graufam werben; wir überschäßen bie Gewalt

ber eigenen inneren Kämpfe, und verstehen nu zu wernig die eines weiblichen Wesens, welches leidenschaftlich gewünscht und gehofft hat, und nun die Wünsche aufgeben muß, die Hoffnungen unerfüllt sieht, und fast nie, weder bei den Männern noch bei den Frauen, die rechte Theilnahme sindet. Im Anfange meines täglichen Jusammenlebens mit ihr steigerte sich, ich gestehe es, diese Unzufriedenheit. Es trat von meiner Seite eine Härte hervor, die ich zu bereuen Ursache fand, denn es kam von ihrer Seite zu einer Erklärung, die mich erschütterte, die mich von der Wahrheit ihres Kummers überzeugen mußte, an welcher ich doch manchmal zu zweiseln aussing.

Sie verließ später die Familie und ging zu der Mutter des Jerome Sillem nach Hamburg. In dieser Stadt war die dahin die musikalische Erziehung sehr vernachläßigt. Es gelang ihr hier, unter den Frauen eine musikalische Schule zu bilden, die immer mehr und mehr an Bebeutung gewann. Die eigene ausgebreitete Thätigkeit wirkte wohlthuend auf ihre Stimmung; eine tiese religiöse Gesinnung entwickelte sich immer reiner, die große Anhänglichkeit ihrer Schülerinnen erheiterte ihr sonst so trübes Dasein;

fie burfe fich fagen, bag fie nicht bloß auf den mufikalischen Unterricht, sondern auch sonst wohlthätig auf ihre jugendliche: Umgebung wirkte. Sie war, obgleich felbst kranklich, die vertrauteste Freundin bes bem Grabe fich immer mehr nahernden Runge und feines Brubers. Ihr Unterricht beschränkte sich nicht bloß auf ihre-Schulerinnen. Die ernstere Musik, die Liebe und Bewunderung fur die Beroen berfelben, Sandel und Bach, fing an fich immer mehr auszubreiten, mard wenigstens hier und da neben der frivolen, den blogen vorübergehenden Genuß suchenden, gehört, ja ein wesentliches Bilbungsmittel im tiefern Sinne. Ein großes Musikfest in Lubed, burch die Musiker der Reichsstädte und der reichbevolkerten Umgebung veranstaltet, ward zum Theil durch sie geleitet und gab Beranlaffung zu einer glanzenden Unerkennung ihrer Verdienste. Ich habe fpater in Samburg Gelegenheit gehabt, zu erfahren, wie groß und warm bie Buneigung ihrer Schülerinnen war, mit welcher innigen Berehrung ihr Undenken bewahrt wird. Gefteht boch felbst die burch ihre raftlose Wohlthätigkeit im driftlichen Sinne fo bedeutend hervortretende Amalie Sievefing, mas fie diefer ihrer Freundin verbankt.

Sie war von fchwacher Gefundheit, und bie Rrant: heit, die mit ihrem gangen leibenben Befen genau susammenhing, nahm in Samburg zu. Sier lernte fie nun gang fur Undere zu leben. Das fie verdiente, schien ihr gar nicht zu gehören; die großartige Freigebigkeit, die einen edeln Bug in dem Charakter ihres Baters bilbete, hatte fie gang geerbt, aber fie mar burch eine liebevolle echt christliche Gefinnung gereinigt und fruchtbringend geworben. Sie beforgte ben Unterricht ihres jungften Bruders, fie blieb in einer innigen Verbindung mit den beiden jungeren Schweftern, auf beren Bilbung fie ichon fruber einen fo großen Einfluß ausgeubt hatte. Die letten Sahre ihres Lebens in hamburg waren so gang Underen gewidmet, fo rein fremder Noth geopfert, mit fo vieler bewunderungswurdiger Entfagung verbunden, bag man ben stillen und heitern Frieden eines höhern Dafeins aus Allem burchleuchten fab. Diejenigen, bie bamals vorzüglich Gegenstände ihrer fich aufopfernden Theilnahme waren und es zu sein verdien= ten, werden nie vergeffen, wie ebel und ichon und mit welcher fteten thatigen Singebung fie hulfreich erichien. Sie schwebt mir fortbauernd als eine ber Reichbegabteften, Trefflichsten ihres Geschlechtes vor. Ihr ganzes Dasein verklang in einer Melodie, die freilich nicht durch Noten aufgefaßt, nicht in hörbaren Tonen festgehalten werben kann, die aber ein ganzes Leben in seinen Tiefen erbeben läßt, und das Dasein in seinem Innersten löst.

Durch Reichardt und Luise ward ich mit einigen Dichtern, vorzüglich ber neuern Zeit, bekannt. Unter biesen nenne ich Achim v. Arnim, ber sich vor bem Kriege und in der schönsten Zeit meines Lebens viel in Giebichenstein aufhielt und mit Reichardt und feiner Kamilie in fehr freundschaftlichem Berhältniffe lebte. Er mar eine eble, echt vornehme Geftalt; er sprach wenig, erschien durchaus ruhig, ja guruchaltend, und bennoch mar fein milbes Befen fo angiehend, daß er in jeder Ruckficht Bertrauen erwarb. Er hatte fich zuerft mit einer Urt bon Leidenschaft: lichkeit der Physik gewidmet, und in Gilbert's Unnaten ftehen einige Auffage von ihm, die damals Aufmertfamfeit erregten. 2113 ich ihn fennen lernte, hatte er zwar felbft biefe Studien gang aufgegeben, verfolgte aber boch die Entbedungen mit einiger Theils nahme. Er war ganz Dichter geworden. Wenn die geistige Freiheit, die Schelling verkündigt hatte, selbst in der strengern Wiffenschaft eine unglückliche Neigung, durch Vereinzelung Selbständigkeit zu erringen, erzeugte, so daß die großartige Einheit, die die verschiedenartigsten Geister verklären, in der scheindaren Trennung vereinigen sollte, zu verschwinden schien, so mußte dieses noch mehr in der Poesse stattssinden.

In der poetischen Literatur gestaltete fich ein Berhaltniß, welches auf eine merkwurdige Beife von dem in der philosophischen abwich. In diefer konnte man zwar nicht leugnen, daß Kant ben eigentlichen Grund ju einer neuen Schule gelegt hatte, bag bie Entbedung, bag alle fichtbaren Dinge fich nach bestimm= ten Denkaeseben um die unwandelbare Sonne bes Bewußtseins bewegten, eine Umwandlung der Dentweise felbst erzeugt hatte, die bas gange Geschlecht ergreifend, fur alle Bukunft ber Philosophie eben fo entscheidend mar, wie die Unsicht bes Copernikus fur die Physie: aber bennoch ward Rant durch feine Nachfolger verbrangt, und die fogenannten Rantianer spielten in der immer machtiger werbenben philoso=

phischen Bewegung eine untergeordnete Rolle. Es war nothwendig so; benn die Kantische Darstellung, obgleich sie nicht aufhörte, Grundlage einer höhern Entwickelung zu sein, erschien bennoch, fest gehalten, als eine Hemmung, die überwunden werden mußte.

Unbere mar es in ber Doeffe. Dag Gothe eine neue Zeit schuf, ward allgemein zugestanden; bie Dp= position, welche die fruheren Schranken ber Dichtkunft festhalten wollte, mar durch die Schlegel und Tied gurudgebrangt und immer mehr als eine untergeord= nete betrachtet. Alle jugendliche Dichter Schienen fich um Gothe zu vereinigen, und wenn es als ein geistig Durf= tiges betrachtet murbe, fur einen Unhanger Rants gu gelten, fo galt es babingegen fur geiftig vornehm, Gothe ju verehren. Es bilbete fich eine Urt Genie-Cultus um ihn, welcher fich einen efoterischen Charafter aneignen wollte, und ber ben Grund legte gu ber unerschütterlichen europäischen Celebritat, die biefer machtige Beift zu einer Beit, mo feine geiftige Gigenthumlichkeit mehr eine allgemeine Unerkennung erhalten zu konnen Schien, mit einer Ginftimmigkeit ermarb, die in ihrer Urt einzig ift.

So groß nun auch diefe Berehrung war, fo fest

gegrundet ber Gultus fchien, ber burch feinen 3meifel geftort, fich immer ftarter entwickelte, fo muß man boch behaupten, bag, wie Rant ben jungeren Philoso= phen, fo Gothe ben jungeren Dichtern eine Bergangenheit mar, über welche fie kaum zu ihrem Bortheil heraustraten. Gothe hatte bie ursprungliche ichopferische Gewalt bes bichterischen Geiftes nicht blog behauptet als eine Lehre, fonbern entwickelt als eine That; wenn es auch ungerecht, ja thoricht mare, gu behaupten, daß eine ursprungliche ichopferische Phantafie früheren Dichtern fehlte, fo trat biefe boch nicht in ihrer Gelbständigkeit hervor. Roch bevor biefe fich in fich felbft gefaßt, fich felbft erkannt hatte, unterlag fie ben Feffeln einer Ueberlieferung außerlich aufgedrungener Gefete, die ihr nicht erlaubten, eine sichere Eigenthümlichkeit zuversichtlich auszubilden. Un= ficher schwankend, erhielt die Unficht beffen, mas erlaubt und nicht erlaubt mar, keinen fichern lebenbigen Mittelpunkt, aus welchem es hervorquoll, und bas von rechtswegen Gebotene vermochte fich nicht gur eigenen freiwilligen That zu verklaren. Das ift es, was für immer Gothe's Glud und Benie bezeichnet: daß bas Maag felbst, als ein innerlich gegebenes, ja

überliefertes, nicht aufgehoben, wohl aber als ein, aus bem eigensten Leben Entsprungenes erschien.

Gine jebe Schöpfung entfteht nur burch ihr Maag, und in ber Entwickelung ber Beit ift biefes als ein Bergangenes zugleich ein Butunftiges; mas als ein rein Bufunftiges ohne Bergangenheit hervortritt, verliert fich im Maaglofen und erhalt nie die Sicherheit einer bleibenden Schöpfung. Die fühnste herrlichste menschliche Geftalt ift, was fie ift, eben nur als Ent: widelung eines früheren Geschlechtes. Jest nun follte eine Schöpfung mit bem Maaflofen anfangen; ber schöpferische Bille, der fich fruher nicht frei zu bemegen vermochte, weil er burch frembe Gebote gefeffelt war, erkannte fich jest noch weniger, weil er fich keinen Geboten unterwarf. Gine Schöpfung fuchte man, aber fand fie nicht, und felbit, wo fie theilweife gelang, marb fie gerftort, weil fie ihr eigenes Maag nicht gelten ließ. Gelbft Tied's mannigfaltige und reiche fruhere Productionen verloren fich mehr ober weniger in biefem fchrankenlofen Streben. Bie viel Schones ift baburch in feinen fruheren Dramen begraben. Erft langfam gewann in einer allerbinge reichen Mannigfaltigfeit, aber bennoch in engeren Grengen der edle Geift des Dichters das rechte Maaß der Darstellung.

Unter benen, die, eine mahrhaft tiefe, bichterifch vornehme Natur befagen, muß ich auf jede Beife Uchim v. Arnim nennen. Alle feine Dichtungen verbinden Eigenthumlichkeit der Gestalten und Ereigniffe mit tiefer Auffaffung. Ja man barf es nicht leugnen, daß er ursprungliche Perfonlichteiten mit einer großen Sicherheit barguftellen und mit Rlarheit gu schildern vermochte. Es giebt einfache Erzählungen von ihm, die mit ihrem icheinbar beschrankten Inhalt eine große Bartheit verbinden. In den robesten Gestalten verbirgt sich eine Welt von Uhnungen und Gefühlen, durch welche fie eine große Bedeutung erhalten. So erinnere ich mich einer Erzählung, in welcher das Tabaks = Collegium Friedrich Wilhelm bes Ersten den Sauptinhalt bildet, und die ich zu den vorzuglichsten ihrer Urt in ber beutschen Literatur rechne. Sie ift völlig in fich abgerundet und flar; Die Personen treten alle in bestimmter Gigenthumlich= feit hervor, und fie beweift, wie fehr Urnim es in feiner Gewalt hatte, Bollenbetes gu liefern, wenn er sich zu beschränken gewußt batte, benn er mar eine nicht bloß geliebene, aus ber Beit und ihrer Bemegung jufammengeronnene, er war eine wirklich eble, gediegene, urfprungliche Natur. Gelbft unter feinen größeren Werken giebt es taum eines, welches nicht Diefe Borguge auf eine glangende Beife barthut, und bennoch haben alle feine Schriften nur einen geringen Ginbruck binterlaffen. Gie fcheinen alle ein geschichtliches Gefprach eingeleitet zu haben, welches, noch immer unverständlich, fich im Fortgange mehr zusammenfaffen mußte, um auf irgend eine Beife lehrreich zu werben und durch ein bleibendes Intereffe zu feffeln. Denn er rang barnach, bas Undarftellbare barguftellen. Es fcheint ihm ein Bedurfnig, mas in beftimmter Form als Gebanke, Geftalt, That ober Ereigniß hervortrat, fo lange zu verfolgen, bis ber Gebanke in überschwenglichem Gefühl, Die That in verworrenem Entschluß, die Gestalt in formlosem Leben, bas Greigniß in feiner eigenen buntlen Butunft gerrann fo bag ein Chaos von Gefühlen, Entschluffen, unficheren Geftalten und verworren ineinander verflochtenen Ereigniffen fich mischten, die zulet in einen gemeinschaftlichen Sauch fich verloren, in

300 100

welchem sich bas anfänglich Unterscheidbare kaum mehr erkennen ließ.

Der immer lebenbiger werbenbe Ginn fur bas Neue ift freilich bas Bezeichnende, ja enthält bas eigentliche Fundament einer zukunftig reichen Dichtung. Diesen Sinn auszubilden, hat die Sprache zuerst burch Gothe ihre munderbaren, bis bahin verborgenen Schape eröffnet; fie ift bestimmter geworben fur bie Gedanken, machtiger, wo die That fich aussprechen will, ficherer, wo eine Geftalt erscheint, geiftig reicher, wo ungewöhnliche Ereigniffe bargeftellt werben follen. Beiten ber Gefchichte in ihrer wilbeften Bewegung, Raume der Natur in ihren innern wilden und rauben Umriffen, treten bedeutungsvoller bervor, weil in beiben bas Innerfte bes Gemuths fich reicher auf= zuschließen vermag, weil Natur und Geschichte, Bergangenheit und Bukunft, das Befchranktefte des Gegebenen, Ueberlieferten, und das Ueberschwenglichfte bes Geahneten und ju Erreichenben fich uns ju gleicher Beit aufbrangt und Darftellung forbert. Aber biefer erwachte Ginn vermag fich nicht zu bandigen. Buerft entsteht ein muftes Gewuhl von wilben Greigniffen, ein Knäul wibermartig verschlungener Dersonen, bie

alle Rube ber Entwickelung gerftoren und bei bem unmöglichen Beftreben bem, mas erft werben foll, als ein folches Geworbenes, Umriffe und Geftaltung ju geben, nur jebe gegebene Geftalt vernichten. Co verworrene Maffen, beren innere und außere Bemegungen, beren Gegenwartiges und Bufunftiges nebelbaft ineinander verschlungen ift, konnen nur gewaltfam auseinander gehalten werben, ohne Ruhe und Beftimmtheit. Gleich fliegenden Wolken, bie fich aus allen Gegenden gufammenziehen ober aus einem buftern Mittelpunkt gerfliegen, wechselnd mit einem truben Sonnenblide, ber ichnell verschwindet, konnen diefe Maffen nur augenblicklich burch bie grellften Kon= trafte auseinander gehalten werden, und Thaten, Er= . eigniffe und Geftalten treten bigarr hervor aus ben verschiedensten Gegenden mit den frembartigften Entschluffen, in Ereigniffe, die nirgend vorbereitet find, bineingeriffen, die immer nur ein robes, an Entfeben grenzendes Erstaunen erregen, und burch bas Bigarre für einen Augenblick Berwunderung, aber nie Theilnahme erwecken. Urnims "Salle und Jerufalem" ift leiber gang ein folches Produkt, und bennoch hat biefes wunderliche Streben eine wirklich geschichtliche Bebeutung. Gin jedes dichterische Product foll, felbft menn es die tieffte Tragodie des Lebens darftellt, eine Beruhigung hinterlaffen. Die abgerundete Korm stellt Inneres wie Meußeres als ein in fich Abgeschloffenes bar, und die schönften Zeiten find ohne alle 3weifel die, in welchen die verworrene Kulle der au-Beren Bewegung in allen Richtungen, die mit einanber ringenben Gebanken in ber Philosophie, die mit einander fampfenden Ereigniffe im Leben, die unruhig mehr ober weniger verzerrten Gestalten in der Runft, in fich und untereinander Rube und beftimmte Gestaltung erhalten. Aber eingeleitet wird ein neuer geschichtlicher Prozeß immer durch eine vorangehende Bermirrung. Es find nicht die unbedeutenbften Da= turen, die von einer folden Bermirrung ergriffen werben, und da ich leiber von jest an die mannigfaltigen Reime ber Bufunft, die in einer folchen form= lofen Ueberschwenglichkeit alle Sicherheit ftiller Entwickelung verloren, in ihrer unreifen und gerftorenden Urt, barguftellen habe, fo hielt ich es fur wichtig, eine Personlichkeit naber zu betrachten, in welcher biefer Rampf ber Zeit ein burchaus eigener, innerer, mehr bie Perfon als die Beit bewegender, mar.

Mein persönlicher Umgang mit Urnim fand früher und noch vor dem Kriege statt. Ich habe ihn damals nicht erwähnt, weil er noch nicht als ästhetischer Schriftsteller bedeutend hervorgetreten war. Nur jene wunderlichen Lieder, die man nicht gedankenlos nen=nen kann, obgleich sie selten wirklich einen Gedanken enthielten, weil nämlich dieser nicht etwa vergebens gesucht wurde, wie in den gewöhnlich seichten Gedichten der Dichter, vielmehr einen wirklich vorschwebenz den zersließen zu lassen such Reichardts und Luizsens Compositionen interessant.

Ein zweiter allgemein bekannter Mann trat mir aber eben in der traurigen Zeit näher. Es war Clemens Brentano. Er gehört zu den ersten Bekanntschaften, die ich in Jena machte, ein hart abgewiesener Angriff auf einen meiner Freunde hätte mir fast bedenkliche Händel zuziehen können, und er siel mir eben bei dieser Gelegensheit sehr auf. Seine Figur, seine Sprache, seine wunderliche, regellose, reiche Phantasie, die etwas durchaus Eigenthümliches und Seltsames hatte, zog mich fast auf eine unheimliche Weise an, und in einer Zeit, in welcher offendar in allen Richtungen meines

Dafeins ein neues Leben anfing, welches in bufter nordischer Ginsamkeit und Ernft fich nicht zu entwideln vermochte, obgleich es mich durch dunkle Regungen beunruhigte, mußten mir bie Sprunge eines fo feltfamen Wefens, welches, als mare es bon allen den Uebrigen getrennt, fich wie zwecklos! aber aus einer eigenen Quelle bewegte, ein merkwurdiges Rath: fel werden. Ich traf in Jena zuweilen mit ihm zufammen, fein gang eigenthumlicher Wis reigte mich, aber wie diefer aus dem Moment geboren und fur biefen allein bestimmt ichien, verschwand er auch mit ihm und hinterließ feinen bleibenden Gindruck. Dennoch hatte feine Erscheinung jedesmal einen neuen Reiz fur mich. Es war mir fast, als erwartete ich hinter ben fremdartigen Meußerungen bes feltfamen, damals noch fehr jungen Mannes, unerwartete Aufschlusse, obgleich immer von Neuem meine Erwartung völlig getäuscht warb. Urnim und Brentano, fo wie Gorres, hatten ein inniges Bundnig gefchlof: fen, und sie gehörten in der That zusammen. Was bie Revolution als außeres Naturereigniß, mas bie Fichtesche Philosophie als innere absolute That, bas wollte biefes Bundnig als reine, wild fpielende Phantaffe entwickeln. Gorres tonnte fein frubes jugenbli ches Unschließen an die frangofische Revolution nicht vergeffen und fein ganges phantaftisches Streben nahm fpater eine politische Richtung. Urnim konnte bem tiefen gemuthlichen Sinnen, wie es aus einer inneren Perfonlichkeit hervorquoll, nie entfagen, und feine Phantafie behielt fortbauernd biefes eble, fin= nende, in fich versunkene Geprage. Brentano blieb durchaus und schlechthin ein phantaftischer Revolutio: nar; fein Motto, konnte man fagen, war bas Robes: pierre's, als biefer fagte: "Ihr wollt eine Constitution haben, ich will euch erft die rechte Revolution geben. Unter der Jugend der ersten Jahre des Jahrhunderts war natürlich bei ber völligen Umgestaltung ber Un: sichten des Lebens und der Wiffenschaft eine unruhige Bewegung entstanden. Die Maffe berfelben hatte nur eine fremde, von außen ihr zukommende Aufgabe zu lofen, nur Benige eine eigene. Diefe, in: nerlich mit sich felbst beschäftigt, murben burch bie gefteigerte Menge unreifer Berfuche, burch bie immer breiter werbende leere und larmende Polemif, trube und verworren aus ben traurigen Ruinen bes gertrummerten Bolfes heraustonend, geftort, und fuchten

fich in die innere ftille Gelbftbefinnung gurudzuziehen Die Meiften aber, die nur aus ber momentanen Strahlenbrechung ber Beit, einem glanzenden Regenbogen abnlich, beffen Ruhepunkt auf ber Erbe nur täuschend bem geblendeten Auge vorschwebt, aber nie erreicht werben fann, zusammengeronnen waren, bilbeten die wuthenden Progressiften. Manches Beftebenbe und fruher Geltenbe war zerftort; manches Gebietende hatte alle Gewalt verloren: und nach einer solchen Niederlage erscheinen haufenweise die Kalstaffe, die, wenn sie ben Leichnam des helbenmuthigen Percy durchstechen, ein Siegesgeschrei erheben. Dieser leere Rampf, ber noch immer auf eine widerwartige Weise fortbauert, ja sich immer breiter macht, und die geistigen vorliegenden wichtigen Kammerverhandlun= gen ber Beit burch einformige nichtsfagende Bankereien verdirbt, bildete ichon bamals ben Saufen ber Progreffisten, die fich freuten, ein Recht erhalten gu haben, auf die Bergangenheit zu schimpfen. Auch Brentano gehörte zu biefen. Mit bem bunteften Bechfel mannigfaltiger Dipeleien griff er das Philisterthum an: aber bennoch unterschied er sich we= sentlich von allen Uebrigen; benn er mar ber Einzige, ber mit Bestimmtheit zu wissen schien, daß er nichts wollte. Se war in ihm eine rein phantastische Dialektik, durch welche die spätere Bestimmung nicht der vorhergehenden einen tiefern Sinn mittheilte, vielmehr diese vernichtete; ein ironisch spielender Kronos, der seine eizgenen Kinder verschlang. Dadurch ward er, weniger durch seine Schriften, die sich in ihrer eigenen Berwirrung verloren und gestaltlos wie ohne Ergebniß blieben, als durch seine Persönlichkeit, die jedem versliegenden Momente eine Bedeutung zu geben schien, der mehr äußerlich als innerlich bewegten Jugend, besonders hier und da den Frauen sehr gefährlich.

Und doch hatte auch Brentano, dieser überschwengliche Dilettant, der Alles mit einer leichten und reichen Phantasie trieb, den man als den Urhesber der fliegenden Geistreichigkeit betrachten kann, wie sie seit nie verschwand, und der die Sprache, um mit Schakspeare zu reden, in einen Handschuh verwandelte, der sich mit Leichtigkeit umkehren ließ, und die noch immer in unserer Literatur herrschend ist — in dieser Zeit durch die Berbindung mit den Freunden eine Beschäftigung erhalten, die nicht ohne Bedeutung war. "Des Knaben Wunderhorn," eine

Sammlung alter beutscher Lieber, bekanntlich ein febr verdienstvolles Werk. Es ward von Arnim und Brentano herausgegeben. "Troft Einfamkeit," eine Beitfchrift, beren einzelne Blatter "Beitung fur Ginfiebler" genannt wurden, war ohne Bergleich reichhaltiger, in: halte: und geiftreicher, ale irgend eine ber gegenmartigen. Es erschienen freilich, fo viel mir bekannt, nur 37 Nummern, in diesen manches phantastisch wildes Gewachs, befonders von Brentano, wie feine "Geschichte bes Barenhauters," aber auch von Urnim, und man kann nicht leugnen, bag biefes mufte Streben beim Lefen ein unerquidliches Gefühl hinterließ. Dennoch fand man auch Auffate, die von Bedeutung waren. Der Urheber einer neuen Wiffenschaft, der deutschen Grammatik, aus ihren frühesten geschichtlichen Elementen entwickelt, ber grundlichste aller Korscher alter germanischer Lebens: und Rechtsverhaltniffe, Jakob Grimm, trat in diefer Beitfchrift guerft hervor. Tied lieferte Beitrage. Ultdeutsche Gedichte wurden, mit Leichtigkeit behandelt, juganglich gemacht; Ueberfetungen aus alten Geschichtsschreibern, wie aus Malespini, und besonders die Geschichte des Gaston de Foir aus Froissard, waren vortrefflich. Aber schon bier zeigte sich auch das üppig wuchernde Unkraut, welches badurch genährt wurde, daß die Jugend geslernt hatte, die Sprache mit einer großen Leichtigkeit zu behandeln. Das Inhaltleerste erhielt dadurch eine scheinbare Bedeutung. Es hat seit der Zeit nun fast ein halbes Jahrhundert hindurch so überhand genommen, daß man die geistesnährende Saat kaum erskennt, und man würde in Berzweislung gerathen, wenn das Gedeihen des Unkrautes nicht zugleich das Zeichen eines fruchtbaren Bodens wäre.

Unter ben jüngeren Männern, die auf diese Weise bas alte Germanien durch die verklungenen Sagen und Gedichte neu zu beleben suchten, zeichneten sich die Gebrüder Grimm vorzüglich durch ein ernsthaftes, geregeltes, für das ganze Leben sestgehaltenes Studium aus. Wilhelm Grimm hatte sich schon in Kassel mit der Uebersetzung alter dänischer Gedichte beschäftigt. Sie wurden mir, während Reichardt sich in Kassel aushielt, durch Luise zum Durchschen und zur Correctur zugeschickt. Ein Herzübel hatte ihn nach Halle gebracht, um Reil zu consultiren. Er miethete sich in dem von mir bewohnten Hause ein, deren Besitzerin Reils Schwester war, und ich sah

ihn faft ein Jahr lang taglich. Sein ftilles, rubiges und milbes Befen jog mich an. Er überfeste Peber Sny's Rampenlieder (Riampe=Biifer) aus bem Da= nischen, und es freute mich, bag ich ihm bei manchen zweifelhaften Stellen behülflich fein konnte. Geine Befchäftigung hatte fur mich etwas fehr Unziehendes, und es war mir angenehm, burch freundliches Busammenleben und täglichen lehrreichen Umgang, burch bie ftille Beschäftigung und burch bas grundliche Forfchen eines liebreichen jungen Mannes mit einer Richtung ber Literatur, bie fo weit von meinen eigenen Studien entfernt lag, und die fcon feit meinem erften reichen Aufenthalt in Deutschland mir fo bedeutend erschien, auf die bequemfte Beise bekannt zu werden. Wilhelm Grimm war mit Brentano zugleich ba, und naturlich bilbete bie alte beutsche Poeffe ben Sauptgegenftand unferer Gefprache.

Schon früher hatte ich Busching, ber in ber schönen Zeit in Halle studirte und mein Zuhörer war, tennen gelernt. Der Bediente, den ich im Anfange hielt und der ein gewandter und geschickter Mensch war, hatte ihm eine Ubschrift von Titurel besorgt. Ich hatte dabei Gelegenheit, dieses merkwürdige Gedicht genauer fennen zu lernen, und es gelang mir, indem ich die Abschrift mit ber Urschrift veralich, einige Fertigfeit im Lefen bes Altbeutschen ju erlangen. Allerdings hatten Manner von hohem Rufe fich mit ben Ueberreften ber alten beutschen Poefie fruber beschäftigt. Ich nenne nur Leibnis, Bobmer, Leffing, aber Alles blieb fragmentarisch; die wichtigsten Schate blieben in ben Bibliothefen verborgen, ber große Bufammenhang aller norbischen Mothen und Sagen mar unbekannt, und als bas Nibelungen-Gebicht burch Muller gedruckt murde, erregte es kaum einige Theilnahme. Seit August Wilhelm Schlegel und vorzuglich Lieck bas Intereffe für biefes Studium lebhaft anzuregen mußten, mar es zu bewundern, mit welcher Schnelligkeit es fich allenthalben verbreitete. Fruber nur halb gefannte ober gang unbefannte Schate entbedte man in ben Bibliotheken, und es entstand eine Bewegung in ber literarifchen Welt, bie verglichen werben kann mit berjenigen, bie in Stalien fich au-Berte, als die griechischen Manuscripte aus der flaffi= ichen Zeit babin ftromten. Das große Berbienft, welches fich bamals befonders v. b. Sagen erwarb, indem er vorzüglich bazu beitrug, das Nibelungen:

Lieb und bie Gebichte und Sagen, die fich an biefes anschloffen, zu bearbeiten und zuganglicher zu machen, indem er zugleich auf ben innern Bufammenhang bet älteften beutschen Dichtkunft mit ben fcanbinavifchen Mothen aufmerksam machte, ift allgemein bekannt. Daß biefes Studium querft vorzuglich mit bem reichen Inhalte fo vieler neuer Schape, bie ben Forfcher faft überwältigen, sich beschäftigen mußte, mar fehr natur: lich. Die ftrengere Form ber Untersuchung, die gram: matische wie die historische, konnte, wie sich's von felbst versteht, nur ein Product immer forgfältigerer Forschungen werden. Wie lange bie Gelehrten Europa's in ben Schapen ber griechischen Literatur muhlten, ift allgemein bekannt; Sahrhunderte verfloffen, bevor fie von dem Reichthume übermaltigt, bas fast unübersehbare Material auch in formeller Rudsicht zu beherrichen vermochten. Man muß baher erstaunen, wenn man bedenkt, wie bald die ftrengere Forschung einen fichern Boben, binnen einer Beit von einigen breifig Jahren, gefunden hat. Diefe Biffen-Schaft, die neben der des flaffischen Alterthums ein wefentliches Clement ber geiftigen Bilbung geworben ift, ward baburch noch wichtiger, baß sie fich mit ber

Ausbildung ber Sprachlehre aller indo-germanischen Stämme verband, und ber Geschichte eine Aufgabe lieferte, beren Lösung vielleicht bie tieffte ist, bie ihr jemals gegeben wurde.

So war eine geistige Bewegung der Zeit, die mir fremd schien, mir durch bedeutende Repräsentanten nahe getreten, und doppelt wichtig erschien sie mir, weil sie in ihrer tiefsten Wurzel deutsch war, weil Deutschland, wie es aus der uralten, noch zum Theil verschlossenen dunklen Vergangenheit, mir nahe trat, mir immer bedeutender ward, und selbst meine eigenen Studien, so fremd sie schienen, dennoch aus der alten Quelle deutschen Geistes entsprangen und eine Verwandtschaft der fremdartigsten Bestrebungen des einen, in allen seinen Richtungen bewegten Lebens kund thaten und erkennen ließen.

Mein Leben in Halle war sehr einsam, mein Schwager Stelher und seine Familie waren uns in bieser Einsamkeit sehr willkommen. Außerdem lebte ich in der innigsten Berbindung mit meinem treuen Freunde Blanc, und durch ihn mit dem während ber Zeit

als Prediger ber reformirten Gemeinde berufenen Rienader, ber wie Blanc ein warmer Unhanger von Schleiermacher war. Der tieffinnige, ernfte Mann ift noch immer mein vertrauter und geliebter Freund. Durch beide ward ich auch mit bem erften reformirten Prebiger, Dohlhof, innig bekannt. Go lebte ich mahrend meines Aufenthaltes in Salle durchaus an die reformirte Rirche angeschlossen, und hatte mich in der That von der dort herrschenden slutherischen Gemeinde völlig getrennt. Dbgleich bas Chriftenthum als folches mir immer wichtiger ward, fo war es doch na= türlich, daß mir die Differenz firchlicher Kormen völlig fremd blieb, wenn fie mir auch außerlich als theologische abweichende Dogmen bekannt war. Ich genoß bas Abendmahl in der reformirten Rirche und völlig im unirten Sinne. Ich glaube biefes bier ermahnen ju muffen, denn diese firchliche Indifferenz bilbete eine nothwendige Stufe fur die Entwidelung meines driftlichen Sinnes. 3war übte bie Erinnerung an meine Rindheit und Jugend manchmal eine geheime Bewalt; es trat eine gewiffe, wenn auch nur vorübergehende Unruhe hervor, die eben, je bestimmter mein Unschließen an die reformirte Rirche in der Form

eines völligen Uebertrittes erschien, sich nicht völlig besschwichtigen ließ. Es siel mir wohl ein, daß in dem lutherischen Dänemark noch Berwandte, wenn auch nur aus der wenig gebildeten Klasse, leben konnten, die nicht weniger erschrocken sein worden, wenn sie erführen, daß ich mich an die reformirte Kirche ansschloß, als wenn ich Katholik geworden wäre.

Salle, die Stätte der glanzenosten hoffnungen eines schon errungenen unerwarteten Gludes, hatte sich in eine harte Schule des Leidens verwandelt.

Ich habe schon früher ben Baron, jest Graf von Harthausen genannt. Dieser ward mein innigster Freund. Aus Westphalen gebürtig, hatte er in Göttingen studirt, und was ihn nach Halle zog, war wohl vorzüglich die Absicht, unter Prosessor Wahl's Leitung die persische Sprache zu studiren. Er wünschte selbst durch dieses Studium sich für eine zukunstige Reise nach dem Drient vorzubereiten. Unter dem Namen Werner von Harthausen war er in ganz Westphalen bekannt. Seiner Herkunft nach gehörte er zu einer der vornehmsten Familien der Provinz. Sein lebhafter

Geift, feine perfonliche große Beweglichkeit, und bie Reigung, burch bie fuhnften Unternehmungen in einer bebenklichen Beit fur bas Baterland thatig ju fein, hatte die Aufmerksamkeit des westphälischen Abels auf ihn gelenkt. Durch Bermanbtschaft mar er ben meisten Kamilien verbunden. Mit ber mit Stolbergischen lebte er eine Beit lang im vertraute= ften Berhaltnig. Er mar ein eifriger Ratholif, aber freifinnig genug, um fich nie unter uns als ein folder geltenb gu machen. In feiner Beimat mar er von Sohen und Nieberen allgemein gekannt, und in ber That, so wie er bamals in lebendiger Jugendfülle erfchien, eine ber merkwurdigften Perfonlichkeiten ber Beit. Sein Buche mar nicht ansehnlich, aber feine Gestalt, fein Betragen verriethen die vornehme Geburt. Er ftellte, wenn er wollte, mit großer Sicherheit den Vornehmen dar, wie diefer fich in den hochften Rreifen zu bewegen pflegt, und in biefen zu les ben gewohnt ift. Uber mit einer unter ben Denfchen bochst feltenen Flexibilität wußte er sich in alle Berbaltniffe zu fugen. Behauptete man von ihm, baß er feine Umgebung je nach ihrer Beife zu beherr: fchen mußte, fo murbe eine fo ausgebruckte Behaup:

tung boch nur auf eine oberflächliche Beife bie Urt feines Dafeins bezeichnen. Er hatte einen ausgebilbeten Sinn für alle Genuffe ber hoheren Gefellichaft, und wenn er in und fur biefe lebte, follte man glauben, er fenne nur fie und hatte fich nie aus ihren Rreifen entfernt; ja er beherrichte fie, wenn er in ih= rer Mitte erschien: aber allen biefen Genuffen vermochte er auf die entschiedenfte Beife gu entfagen. In Salle war er, und zwar, wie wir fpater feben werben, in politischer Absicht, "fibeler Burich." Wenn man ihn fo fah, follte man glauben, er hatte fein ganges Leben in ben fogenannten Studenten-Commercen zugebracht; er beherrschte fie alle. Aber auf gleiche Beife wußte er sich nicht bloß nach einer verschiebes nen Umgebung, g. B. nach Sandwerkern ober Bauern, ju richten, er schien vielmehr fur eine jebe folche wie verwandelt. Ich fah ihn auf einer Fußreise in einer Rleibung, die ben Ebelmann faum ahnen ließ, neben einem Bauer einherschreiten. Er konnte feine Pfeife aus bem Beutel feines Begleiters fullen, ben Schlechtesten Taback, ohne eine Miene zu verziehen, rauchen, in ber Schanke Kornbranntwein trinken, und feine Gefprache fchienen eben fo aus einem gewohn=

ten Bauern-Leben hervorzugehen, wie seine Senusse. Bei allen diesen wunderbaren Umwandlungen war bennoch seine religiöse Gesinnung ernsthaft, seine Stubien anhaltend, und mit welchem Fleiß und Eifer er sich mit meinen Ansichten der Naturphilosophie beschäftigte, werden spätere Ereignisse seines wechselnden und bunten Lebens beweisen. Ich hatte ihn undesschreiblich lieb, theilte ihm einen jeden Gedanken mit, und eine solche lebendige Mittheilung war natürlich auch für mich anregend und productiv. Daß seine Aufsorderung mich zur Ausarbeitung des Handbuches der Ornktognosse bewog, habe ich schon früher erwähnt.

Meine in Hamburg geborene Tochter, Unna, war ein wunderschönes Kind. Meine Frau hatte ein brittes, einen Sohn, im April 1810 geboren. Das Kind schien gesund, der Frühling war schön; Unna, ein sonst völlig gesundes Kind, litt an einer Unpäßlichkeit, die unserem Arzte Reil nur unbedeutend schien. So unangenehm meine Lage in Halle war, so gehörte boch nicht viel dazu, meinen ursprünglich fröhlichen Sinn zu beleben. Ich beschloß, mit meinen beiben theuern Freunden, Harthausen und Blanc, eine geognostische Fußreise nach der goldenen Aue zu machen.

Bir burchftrichen biefes anmuthige That in allen Richtungen; beftiegen ben Rofbaufer, ftreiften von Tilleba nach Artern, gegen Guben herunter, wiebet nach Rorben berauf, brangen bis in ben Barg bei Stolberg, um über Robla, Sangerhaufen, Gisleben nach Salle gurudgutehren. Das ichonfte Better begunftigte uns. Die flare, lebensschwangere Luft, Die warme Sonne, Balber und Kelber, Stabte und Dor: fer ichienen, in eine Knospe vermanbelt, eine reiche Bluthe zu entfalten, beren Lebensgrund eben fo aus unferem eigenen Innerften, wie aus ber unenblichen Natur hervorquoll. Es war ein wunderherrliches Bundniß ber Freundschaft und ber Natur. Die habe ich bie Frühlingsluft tiefer, herrlicher empfunden.

Wir hatten an einem Morgen Sangerhausen verslaffen, um Eisleben zu erreichen. Die sandigen Wege, die kahlen Gypsberge, nur hier und da mit düsterem Nadelholze bewachsen, machten auf mich einen traurigen Sindruck; es war mir, als lägen nun alle Herrslichkeiten hinter mir. Wir drei gingen stillschweigend neben einander, ein drückendes Gefühl beschlich mich; wir eilten immer schneller, als triebe uns eine uns heimliche Uhnung vorwärts; wir betraten die Stadt

und naherten uns bem erften Gafthofe. Da fab ich in ber Kerne einen Ginfpanner unb erfante ben Aufwarter, ber bie hauslichen Berrichtungen bei uns beforgte. Das Berg mar mir wie gufammengefchnurt; ich eilte bem Manne erschrocken entgegen. Frau wußte, daß ich an diefem Tage bes Morgens in Gieleben fein wurde, um von da ohne Aufenthalt nach Salle zurudzukehren. Bas konnte fie bewegen, mir einen Bagen entgegen zu ichiden? Ich empfing einen Brief. Mit gitternder Sand fchrieb meine Frau: "Willst du Unna lebendig sehen, so eile zurud." Ich fturzte in ben Wagen, und fand, als ich in meine Wohnung trat, die Leiche meiner Tochter. Die trauernbe Mutter ftillte ben eben geborenen Sohn, auch diefer ftarb drei Monate fpater.

Unter den mächtigeren Staaten in Europa ift Preußen der jungste, nicht allein durch die mächtige Personlichkeit des großen Churfürsten und mehrerer seiner Nachfolger, sondern auch als das besondere Resultat mancherlei innerer wie außerer Berhältnisse, die in der geschichtlichen Entwickelung der europäischen

Cultur hervortraten und diefer eine bestimmte Richtung gaben, ju bem geworben, mas er ift. Done eine bebeutende Perfonlichkeit treten gwar folche bilbende Berhalt: niffe nie in die Erscheinung hinein, aber die Person ift felbft ber lebendig geworbene Musbrud berfelben. Die geschichtlich geworbene Entwickelung Preugens beruhte auf einer durch Sahrhunderte vorbereiteten Beranderung fast aller Lebensmomente bes Staates, die feit bem Unfang ber Reformation ftill und langfam hervortraten. Das Berhältniß ber Stände zu einander mar, fo lange die katholische Hierarchie Europa beherrschte, so ge= nau mit der Kirche verbunden, daß diefe in der Art ihrer außern Erscheinung nicht zusammensturzen konnte, ohne jene mit in ben Sturg hineinzugiehen. 3mar hatte ichon in Deutschland ber Rampf gegen bie Sierarchie früher feinen Unfang genommen; Kurften batten fich vereinigt, die Macht ber Städte mar gewach: fen, eine von der Rirche abgesonderte Gelehrsamkeit hatte fich gebildet: aber bennoch war ber Rampf, ber hier anfing, mehr als hundert und funfzig Sabre hindurch ein gerftorender, nicht ein bildender. Zwei protestantische Staaten traten burch einen concentrirteren Rampf hervor: England nämlich und Solland.

Aber die Macht biefer neuen Staaten mar burch ihre Lage nach bem Meere hingewiesen. Go fturgten ber handel und ber Beltbesit Spaniens und Portugals zusammen; die Gewalt des Papftes, welche die au-Bereuropaifche Erdhalfte unter die fatholifchen Machte getheilt hatte, verlor alle Bedeutung, und ein Op: stem friedlicher Colonisation trat durch die protestantischen Staaten an die Stelle ber gewaltsamen und graufamen Eroberung Spaniens und Portugals. 3mar wollen wir feineswegs leugnen, bag in biefen Bersuchen friedlicher Niederlassungen die felbstsüchtige Eroberungssucht lauerte und noch bis in unsere Tage ihre Berrichaft behauptet; aber eine Umtehrung der Principien hatte stattgefunden. Die fatholischen Eroberungen somohl ber Spanier in Sudamerifa, wie der Portugiesen in Indien, hatten einen durchaus alt teftamentarischen Charafter. Man legte es auf eine vollkommen cananitische Bernichtung ber Bolker an. Um reinsten tritt biefer Gegensas zwischen bem fatholischen Bernichtungssistem und der colonistrenden, friedlichen Besignahme in Umerika hervor, wenn man Gudmit Nordamerika, Pizarro mit Penn vergleicht.

Auf bem Festlande in Europa aber war Preußen Steffens, Mas ich erlebte. VI.

beftimmt, die Staaten bilbenbe Gewalt bes Proteftan: tismus in ber Geschichte jum Borfchein zu bringen. Daber maren ber große Churfurft und Wilhelm von Dranien nicht bloß politisch Berbundete durch die außere Macht ber Berhältniffe, fondern auch perfonlich Ber: bruberte burch eine innere Gefinnung, die fich immer großartiger entwickeln follte. Der bilbenbe Rampf ber Geschichte umfaßt nothwendigerweise alle Lebensmo: mente ber Staaten jugleich. Gine jebe Stufe ber Ent: wickelung in ihrer befondern Urt schließt eine Bukunft in fich, die erft fpater jum Borfchein kommen foll. Die erfte Stufe wird überwiegend durch den autern Rampf bargeftellt; die fiegreichen Baffen icheinen ba bas Schickfal ber Staaten zu entscheiben. Die Rirche mar durch den Protestantismus in die Gewalt ber Kurften gekommen; der Geift, der fruher ben Furften und bem Abel gegenüber viele Sahrhunderte hindurch burch die Rirche reprafentirt wurde, mar in ber That ber Geift ber bamaligen Beit. Gie hatte an bie Stelle ber Religion ber inneren Erkenntnig und ber freien Liebe, eine Mithe erzeugt, die alle Beifter beherrschte und fich, wie jede geschichtliche Mythe, in eine großartige Runft begrub. Bo ber Protestantis:

ķ

mus Macht gewann, ba mar jene geistige Ginheit ber Rirche verschwunden, fie konnte fich nur burch ben Schutz der Fursten und der durch diese machtig gewordenen Geschlechter erhalten; Fürft und Abel erhielten nun, fo lange bie religiofen Rriege bauerten, eine überwiegend einseitige Gewalt. Die Reprafentanten ber geistigen Glemente ber Zeit, die fich burch die firchliche Sierarchie fruberer Zeiten geftarkt hatten, waren ohnmächtig geworden. In der Folge der Jahr= hunderte bilbete fich der Gegensat von Glauben und Wiffen, von Rirche und Universitat immer entschiede: bener aus; fie bekampften sich wechselseitig und maren der äußern Gewalt übergeben. Wenn man von ber legitimen Bedeutung des Ubels fpricht, scheint man zu vergeffen, daß er fich echt geschichtlich nur ausgebildet hat einer geiftigen selbständigen Macht gegen= über, und daß, wo diese verschwindet, seine eigene, ursprungliche, echt geschichtliche Bedeutung nothwendig sich aufhebt. Aber in dem nämlichen Grade, in welchem die von dem religiofen Punkte sich trennende Wiffenschaft fich der außeren Gewalt unterwirft, wird auch der von den übrigen Bolksstanden sich trennende Abel fich den Fürsten unterwerfen muffen. Diese auße-

ren Rrifen bilbeten bie erften Glemente ber Grundung bes preußischen Staates. Sie fing mit ben glucklichen Rampfen an; ber Staat felbst erhielt feine europaifche Bebeutung burch bie Siege Friedrichs bes Großen. Aber mahrend biefer Rampfe entwidelte fich in Preu-Ben bie innere Draanisation bes Staates mit einer Confequenz, wie in feinem anderen Lande. Abel, Militair, befagen zwar die überwiegende Macht, aber ein strenger Kormalismus des Rechts und ber Udministration, eine Sierarchie ber Beanten, fie in feinem Staate bis jest fich ausgebilbet hatte, warb von feiner eigenen Confequenz gefangen und genöthigt, alle Stufen einer fast logisch bialektischen Metamor: phose durchzulaufen. Friedrich der Große hat dadurch auch eine so machtige geschichtliche Bebeutung erhalten, weil er berufen mar, die erfte Stufe ber friegerifchen Begrundung abzuschließen und die zweite einer innern Abministration für eine lange Bukunft zu befestigen. Seine Größe beruhte barauf, daß er auch in geiftiger Rudficht ber Reprafentant feiner Beit mar. Das von bem Glauben getrennte Diffen war mach: tig geworben; feinen Bereinigungspunkt, ber freilich nie gur mahren Ginheit gelangen fonnte, hatte es

nicht aus der tiefen religiofen Bewegung deutscher Protestanten erhalten; bas Biffen, welches nur von fich felber mußte, mar aus bem in fich verfallenen Ratholicismus in Frankreich entstanden. Der Rampf mischen Ratholifen und Sugenotten mar bort politische Intrique geworben, und baher mußten die letteren unterliegen, benn fur diefen Rampf maren fie ih= rer Ratur nach ju fchmach. Aber biefes von bem Glauben getrennte Wiffen mar nothwendig propagan= diftisch; es war herrschender europäischer Berftand geworden, und wo eine hohere Bildung innerlich fur das Erkennen, wie außerlich für das Sandeln, mannigfaltige Berhaltniffe bes Lebens überschauen, leiten, ordnen foll, mar dieser Berftand nothwendig der herr-Schende. Die Religion, von diesem getrennt, hatte sich, äußerlich ohnmächtig, in bas Gefühl verloren, und fich in das mehr ahnende, als bestimmt erkennende und handelnde Gemüth des Volkes zurückgezogen. Sie er= schien nothwendig beschränkt und unfähig, das Intereffe bes Staates und ber Wiffenschaft zu lenken und zu beherrichen. Durch diefe Macht bes Berftandes und feine Trennung von der Religion ward Frankreich mächtig und beherrschte Europa. Diese Macht

konnte nur auf ihrem eigenen Boben bekämpft, mit ihren eigenen Waffen besiegt werben. Daher muffen wir Friedrich den Großen loben, denn der ist allein ein echter König, der seine Zeit begreift, und dadurch beherrscht. Er konnte es wagen, den Unsichten eines glaubenleeren Wissens, die, wo sie aus der inneren Gesinnung des Volkes erwuchsen, nothwendig zur Revolution führen mußten, unbedenklich zu hulbigen, denn sie gaben ihm nur den abstracten Schematismus zur Anordnung der Verhältnisse eines Volkes, welches den tieferen Grund des Glaubens nie ganz aufzugeben vermochte.

In bem bisher betrachteten Sinne kann man nun aber sagen, Paris hatte die Stelle von Rom eingenommen; die Masse des Verstandes hatte sich über ben Ruinen der gefallenen Kirche aufgebaut. Deutschland war wie der übrige Continent von dieser neuen Macht unterjocht, die vornehme Welt unterwarf sich immer entschiedener. Die Revolution bewies, daß diese Richtung in Frankreich eine aus dem innersten Dassein des Volkes entsprungene war: während sie, wie viele Unhänger sie sich auch erwarb, wie überwiegend sie auch in der Literatur, wie in den höheren gesellis

gen Kreisen hervortrat, doch immer eine fremde Herr-schaft blieb, die Deutschland abzuwerfen aufgesorbert war.

Noch hat biefe frembe Berrichaft eine fo große Gewalt, noch wird, wo man Staateverhaltniffe, innere wie außere, beurtheilt, die Macht des glaubenleeren Wiffens fo boch gehalten, die ftille Gewalt bes bilbenden Geiftes fo wenig erkannt, bag man es in vielen Rreifen achselzuckend als eine bejammernsmur: dige Debanterie eines Gelehrten betrachten wird, wenn ich zu behaupten mage, bag bie Speculation, bie eben in ber gurudigebrangten und wenig geachteten beutschen Literatur, unter Friedrich bem 3weiten, burch Rant hervortrat, fo wie die Poeffe, die Goethe fchuf, und ber Einfluß eines tiefen Geiftes, wie Leffing, bie ersten Momente eines inneren Rampfes bes beutschen Bolles gegen Frankreich enthielt. Es war ein Wiffen, welches mit allem Reichthum feiner Entwickelung fich dem Glauben zuwandte, ohne ihn zu erkennen.

Ich barf diese Darstellung hier nicht weiter ausbehnen. Preußen ging dem dritten Moment seines Daseins entgegen. Es war berufen, seine geistige Aufgabe zu fassen, aber diese war nicht preußisch, sondern bentsch. Dier in Deutschland haben wir, so viele Jahrhunderte hindurch, die Bölker eines Bolksstammes,
während der heftigsten äußeren Kämpfe, wie in Grieschenland, in geistiger Einheit verbunden gesehen. Nie
gelang es, selbst während der tiessten religiösen Trensnung, diese allein geistige Herrschaft zu überwinden.
Durch Kriegsheere und Administration war Preußen,
auf eine herbe Weise, in Gesahr, in seiner Bereinzestung zu erstarren. Der Staat sollte lernen, daß er
auch in seiner Selbständigkeit nicht theilweise, sondern
ganz deutsch seinen Kinsluß behalten wollte; daher
die Harte Prüfung.

Die Gründung der Universität in Berlin ist in der That eine der merkwürdigsten geschichtlichen Erzeignisse unserer Tage. Bergleichen wir, was damals geschah, mit dem, wozu die Regierung sich etwa entschlossen haben würde, wenn man sie wenige Jahre früher auf die durftige Lage der Universität in Halle ausmerksam gemacht hätte, so muß man in der That in Erstaunen gerathen. Diese Universität war in den letzen Jahren vor allen übrigen begünstiget: und denznoch waren die dortigen Institute in einer so dürsti:

gen Lage, die teineswegs den damaligen wiffenschaftlichen Bedürfniffen entsprach; und boch murben bie Borfchlage einer zeitgemäßen Erweiterung berfelben entschieben abgeschlagen worden fein, wenn man ge= magt hatte, fie vorzutragen. Jest, nachdem ber Staat halb gerftort erichien, nachbem alle Sulfemittel verschwunden waren, ein Theil der reichften Provingen in feindlicher Gewalt, und bas innerlich gerruttete Land einer traurigen Bukunft entgegenfah, mar man einer Unftrengung fähig, die man furz vorher, nach einem zehnjährigen Frieden, für schlechthin unmöglich erklärt haben wurde. Wodurch entstand diefe mach= tige, großartige That? Es war die Ueberzeugung, daß bas geschlagene Preußen berufen mar, vor allem in Deutschland einen, Abel und Burgerschaft, militai= rifche und administrative Institutionen auf gleiche Beise burchdringenden Mittelpunkt zu bilben; es war die innere Zuversicht, mit welcher man diesen Ruf freudig anerkannte, und an feine Erfüllung die schonften Soffnungen fnupfte.

In der That, die Gefinnung, die damals in Berlin mahrend des hartesten Druckes herrschte, war bewundernswurdig. Die Hauptstadt war von feindlichen Truppen befett, ber Konig hielt fich an ber fernen ruffischen Grenze auf, und bennoch mar die Stadt, das Land, nur außerlich beherricht, eine fehr geringe Minorität des Landes innerlich unterjocht. Die Feinde hatten Festungen eingenommen, die Urmee war gefchlagen und bem übermächtigen Sieger gegenüber fo gut wie maffenlos: aber ein inneres, bem Feinbe unfichtbares Beer hatte fich; an bie Stelle bes außeren gebilbet, zog fich immer bichter zusammen, und man kann behaupten, der Feind erlitt täglich Niederlagen, Die freilich nicht laut wurden. Der Sieger ahnete ffe faum und ihre Erfolge blieben ihm verborgen. Danner, wie Schleiermacher, alle bedeutenden Beifter maren ohne Berabredung in einem inneren Bunde; bas gange Bewußtsein ber Ginwohner ber Sauptstadt fchien fich, aller außeren Unwahrscheinlichkeit zum Tros, auf den bevorstehenden Kampf vorzubereiten. Niemals waren Bolk und Ronig inniger verbunden; die erbitterte Urmee lauerte auf den Augenblick, der ihr erlauben murbe, die Schmach ber Niederlage zu vertilgen. Als ber Rrieg anfing, ber noch ungewiffe Rampf begann, ward Land und heer wie von einem ahnungs: vollen Schreden ergriffen. Die Urmee vermochte fich

nicht wieder ju fammeln, die Festungen öffneten die Thore, fast ohne belagert zu fein; erft auf der entfernteften öftlichen Grenze bei Gilau, bei Friedland, war diefes Schrecken völlig verschwunden; und der besonnene Muth, mit welchem hier gekampft murde, die hartnädige Tapferkeit, mit welcher Danzig und Graudeng vertheibigt murben, hatte den Keind belehren follen, daß im Beere die alte Rühnheit, der alte . beutsche Muth wieder entstanden war. Aber von hier aus nahm er alle Einwohner in Unspruch, ein jeder Preuße war innerlich bewaffnet. Gine Unficht des Lebens fing an sich auszubilden, die alle Momente def= felben durchdrang, und mahrend der friegerische Beift und die strenge militairische Ordnung die von dem Feinde, man kann fagen, unbefonnen geduldeten Refte bes Deeres in sich stärkte, und über feine sichtbaren Grenzen hinaus ein verborgenes schuf, bas in jedem Mugenblick bereit mar, sich zu waffnen, und sich an jenes anzuschließen, mahrend die Sicherheit und Birtuofitat die gewöhnlichen Bulfemittel fur gutunftige große Erfolge zu concentriren vermochte, murde der ftille prophetische Ruf, der eine großartige Bereinigung weisfagte, von allen Preugen vernommen. Geine mach:

tige Bebeutung blieb aber bem Feinde, obgleich er im Lande lebte und herrschte, verbornen.

Damals trat Sichte als berfenige hervor, ber mit fo bewundernswürdiger Rühnheit unter ben Mugen ber Sieger, beutsche Freiheit verkundigte. Damals ftartte mit gleicher Ruhnheit Schleiermacher bie innere Gefinnung, die von Rechtswegen, wo fur Altar und Beerd gefampft wurde, eine religiofe Bebeutung hatte. Beibe waren im eigentlichften Ginne beutsche Bolferebner. Es wird fchwer fein, die Deutschen fur eine bestimmte oberflächliche, auf ben Gindruck bes Mugenblicks berechnete, politische Combination zu gewinnen. Gelbst wo fie fich, wie in ben vielen neueren Rammerverhandlungen äußern will, erscheint sie ohnmäch: tig und ungeschickt. Der Frangofe wird, wenn man ihn fur folche 3mede in Bewegung fest, burch feine tiefere 3meifel geftort. Er vergift Bergangenes und Bukunftiges; bas Ziel, was ihm eben vorschwebt, ift ihm Alles, und jedes Mittel, es zu erreichen, fteht ihm zu Gebote. Der Deutsche fann bie Lebensmomente fo ifolirt nicht ergreifen; mannigfaltige 3weifet qualen ihn, und ber gunftige Mugenblich ift verschwunben, bevor er ju irgend einem Entschluß gefommen

ist. Nur eine tiefere Gesinnung, die das ganze Leben in seinem Innersten bewegt, bilbet den scheinbar verstütten Mittelpunkt der innigsten Vereinigung. Dasher glänzt Deutschland selten durch prunkende Erfolge, deren Bedeutungen versliegen, wie sie entstanden sind. Langsam, scheindar schlummernd regt sich der innere Geist: aber der Augenblick seiner Thätigkeit ruft Ereignisse hervor, die für Sahrhunderte ihre Bedeutung erhalten. So war Deutschland berusen, die Resormation zu begründen; und die Ausgabe, die Revolution zu bestegen, ist, seit dem Befreiungskriege, diessem Bolke geworden, und geht noch immer durch eine lange Reihe von Sahren ihrer Lösung entgegen.

Alle hoffnung, die in Deutschland auf die Preusisische Macht gegründet war, sah man verschwunden. Als diese vernichtet war, erzeugte sich eine Abneigung der deutschen Staaten, die immer mächtiger ward: und eben in diesem Augenblick bildete sich eine Universität, auf welche ganz Deutschland, selbst mit Wiederwillen, erwartungsvoll hindlickte. Berlin ward früher keineswegs als ein Mittelpunkt geistiger Eigenthümslichkeit betrachtet. Die französische Ansicht aller Wissenschaften beherrschte hier früher, wie später das deutsche

Bolt, auf eine gefährlichere Beife aber, bie Geifter; benn gegen die außere Berrichaft tonnte die Gefinnung fich innerlich waffnen, bie, unmittelbar angegrif= fen, burch die innere gelähmt wurde. Eine halb beutsche, halb frangofische Akademie in Berlin zeich: nete fich nur burch die doppelte Salbheit aus, die freilich kein Ganges zu bilben vermochte. Und biefe Stadt, von den vornehmften Beiftern Deutschlands gering geschätt, ja von den eigenen einheimischen, wo fie tuchtiger Urt waren; vom Feinde befett, wie fie jest erschien: diefe verwuftete Sauptstadt eines fast gerftorten Reiches ward ploblich fur gang Deutschland in "eine Stadt glanzender geiftiger hoffnungen verman: belt. hierher, wo der Druck ber Feinde am harteften war, eilten die freieften deutschen Beifter, und die beften wunfchten hier die Freiheit zu verkunden.

Die Anlage der Universität fand im großartigsten Sinne statt. Die mannigfaltigsten Stimmen der bezbeutenosten Gelehrten wurden gehört und B. v. humzboldt leitete die erste Anlage ein; auf die Stimmen solcher Männer, wie Wolf und Schleiermacher, späzter Reil, ward geachtet. Alle wissenschaftliche Institute wurden nach einem großartigen zeitgemäßen Plane entz

worfen, die vorhandenen Sammlungen der Univerfitat übergeben; man berief die ausgezeichnetften Gelehrten, und ein jeber nahm gern ben Ruf an. Nur in Beziehung auf die Speculation herrschte ein bedeutendes Schwanken. Im Unfange mar es die Abficht, gefliffentlich ein philosophisches Chaos hervorgurufen : welches einen merkwurdigen Gegenfat gegen die fpatere, felbft von ben Behörden unterftuste ftrenge Schule bilbete. Die Bedeutung der Speculation fur die deutsche Bilbung ward zugestanden und erkannt, aber nicht anerkannt. Befonders ichien man ber Naturphilosophie keinesweges gunftig. Sochstens wollte man die Unwendung einiger Rantischer Begriffe . auf die empirische Ausbildung der Naturmiffenschaft dulden. So schien man geneigt zu sein, eine vorherr: schend dynamische Hypothese, der atomistischen, in Eng= ' land und Frankreich zu Grunde gelegten, als für Deutschland paffend zu betrachten. 28. v. humboldt glaubte, daß kein philosophisches Suftem der damaligen Beit auf Unerkennung Unspruch machen konnte. Junge geiftreiche Manner, meinte er, konnten fich als Privatdocenten den Rang abzulaufen suchen, und dem enblichen Sieger konnte man bann ben Rrang reichen.

Einen Professor der Philosophie brauche man zwar, aber Sichte ware ja da, und Schleiermacher, obgleich Theolog, war ja auch ein tüchtiger Philosoph.

Dag ich ben heißesten Bunsch hatte, nach Berlin verfett ju merden, verfteht fich mohl von felbft; auch glaubte ich auf eine folche Unstellung hoffen zu können. 3ch betrachtete mich, wie auf einen gefähr: lichen Borpoften geftellt, und glaubte erwarten gu burfen, daß man mich abrufen wurde. Indeffen zeigten fich immer mehr Schwierigkeiten. Es dauerte lange, ehe ich alle Hoffnung aufgab und zu ber Ueberzeugung kam, bag man mich in Berlin nicht haben wolle. Der Entschluß, in allem Ernft eine Naturphilosophie als eine felbständige Wiffenschaft auszubilben, ben Grund zu legen zu einer lebendig geistigen Auffassung der Natur, ward als etwas Thörich: tes betrachtet. Dbgleich biefer Entschluß, ber mir vorschwebte, der immer klarer werdende Inhalt meines Lebens war, fo stand ich boch zu ifolirt da: die Phi= losophen bewegten sich in einer von der Ratur abge= wandten Abstraction; die Maturforscher hielten eine jede überfinnliche Auffaffung bes Sinnlichen fur einen Wahn, der nicht ftreng genug abgewiesen werden konnte.

3ch will nicht behaupten, daß die Naturforscher, wenn fie mich ernfthaft bestritten hatten, im Unrecht gewesen maren. Dir und meiner Unternehmung mare ein folcher Rampf auf jede Beife heilfam gewesen. Mit der Natur läßt fich fein folches dialektisches Spiel treiben, wie mit der Geschichte in unseren Tagen. Die Naturmiffenschaft eines jeden Beitalters hat etwas in sich Abgeschloffenes, welches eine bestimmte Beit des Erkennens begrundet. Gie Schreitet innerhalb icharf aufgefaßter Bemühungen mit Strenge fort, und Mufgaben, die fie ftellt, laffen fich zwar frei auffaffen, aber nicht willkurlich deuten. Gben deswegen bin ich noch immer überzeugt, daß eine gelungene Naturphi= losophie die erfte feste Begrundung einer wirklichen Philosophie der Zukunft abgeben muß: aber die Berwirklichung berfelben ift eine mahrhaft geschichtliche That, nicht das Unternehmen einer ifolirten Perfonlichkeit; und ich ftand damals, ftehe zum Theil jest noch allein da. Ich werde Belegenheit finden, über meine gegenwärtige mifsenschaftliche Stellung noch ein lettes Wort zu sagen.

Der Rampf aber, ben ich jest zu bestehen hatte, war kein öffentlicher, in welchem theilweise zu unterliegen, mir nicht zur Schande gereichen murbe. Es

war ein geheimer, gegen welchen ich nichts vermochte. Schleiermacher, ber boch nun bei ber Errichtung ber Universität viel vermochte, und noch mehr, als Graf Dohna humboldts Nachfolger mard, schrieb mir öfter. Meine Berufung schien manchmal gang nabe zu liegen. Plöblich klang Alles ganz anders; man beschuldigte mich, daß ich Thatsachen erfonne, andere verunftaltete, und daß eben beswegen meine Bortrage bie Jugend irre führten. 3ch bat meinen Freund, ben Naturforschern, die folche Beschuldigungen hören ließen, doch zu fagen: daß Angriffe der Art nur eine Bedeutung hatten, wenn fie vollkommen bestimmt und öffentlich ausgesprochen wurden; waren fie begrunbet, bann waren die Naturforscher verpflichtet, mich nicht zu schonen. Dag meine naturphilosophi-Schen Schriften ichon feit mehreren Jahren bem Dublitum vorlagen, ohne von den Naturforschern, wie es fich gebührte, angegriffen zu fein. Dag man aber mich gefliffentlich in eine Lage verfette, und verkummern ließ, die eine jede Rraft lahmen mußte, schien eher eine Furcht zu bezeugen, die der strengen Wiffenschaft unwürdig mare. Die Naturphilosophie betrachtet freilich alle Thatsachen von einem anberen

Standpunkte. Die Begrundung berfelben, eben je all feitiger und grundlicher fie versucht wird, kann nicht bas Werk weniger Jahre fein. Was als Berunftat tung erscheint, mas als rein ersonnen betrachtet wird, fann nothwendige Folge ber verschiedenen Standpunkte fein. Bei einem fo ichwierigen Unternehmen find Srrthumer unvermeiblich. Wollte man die Naturphilo= fophie verdrängen, so konnte boch bei ber schon statt= findenden Berbreitung berfelben ihr einmal in viclen Richtungen thatig gewordener Ginflug nicht vernichtet werden, wohl aber wird fich das wechfelfeitige Dißverständniß fortdauernd unterhalten. Gine unfertige Naturphilosophie wird allerdings schädlich und die Befahr berfelben vergrößert, nicht abgewandt, wenn man ihre Ausbildung zu lähmen, nicht zu fördern sucht. Jener Ausspruch bes Gamaliet: "ift das Werk aus Bott, (b. h. ein wesentliches Element ber fortschrei: tenden Geschichte) so wird es bestehen, wo nicht, so wird es untergeben," galt besonders, meinte ich, bier; die Philosophie felbst habe eine folche Bohe erreicht, daß eine allumfassende Forderung, die Natur der Dinge geiftig zu beuten, nicht mehr abzuweisen fei, fie liege in ber Beit. Daß die Naturforscher, die ber Akademie

und die der Universitat vereinigt, in Berlin eine mach: tige Schule bilben, daß biefe neben ber Londoner und Pariser in eigenthumlicher Kraft hervortreten murbe, ließ fich mit Bestimmtheit vorausseten. Ich hatte an ben Ungriffen ber jungeren Naturphilosophen auf bie empirischen Naturforscher feinen Theil genommen. Noch in den Jahren jugendlicher Zuversicht konnte ich, auf ben lebhaftesten Kampfplat verfett, mich am beften ausbilden. Es ware, durfte ich behaupten, ein großer Frethum, wenn man glauben wollte, der Raturphilosoph mahne, alle Virtuositat der verschiedenften Maturforscher zu besigen. Die Fähigkeit, die der Naturphilosoph sich zutrauen mußte, follte fein Werk gelingen, bestände eben darin, daß er die ficheren Resultate der Forschung von den noch streitigen unterscheiden lerne. Meine Absicht ware eben, aller eigenen empirischen Beschäftigung, allen Unsprüchen auf große Entdedungen, die genaue und lange Beit erfordernde Untersuchungen erheischten, zu entsagen. Go wurde ich eben, in die Mitte einer großartigen Schule für Naturforscher versett, ihr fortdauernder Schüler blei: ben, und dürfte nur das benugen, was sie für reif erklärten. Manches hatte ich boch ichon ausgesprochen,

was sie mußten gelten lassen. Und nach Allem, was geschehen war, schien es zu meinem Bortheil zu sprechen, wenn ich einen Kampf suchte, den sie vermeiden wollten.

Daß alle folche Grunde gegen eine einmal gefaßte Unficht Nichts vermochten, wurde ich eingefehen haben, wenn ich die fpater erworbene Erfahrung bamals ichon befeffen hatte. Und doch ift felbit diefes ungewiß; benn so ist der Mensch. Lebhafte Wünsche rufen unwill fürlich, aller erlangten Erfahrung jum Eros, juversichtliche Hoffnungen mit allen ihren Täuschungen hervor. In der Geschichte der Staaten wie im Leben ber einzelnen Menschen kann man fagen: wir lernen durch die Vergangenheit und die aus ihr geschöpfte Erfahrung nur wenig, bas Gröfte gelingt mehr burch eine Macht ber Zukunft, in welcher eine abgestorbene Bergangenheit nicht verschwinden, wohl aber ein bedeutenderes Leben gewinnen foll.

Es ist indeß damals wirklich gelungen, mich entfernt zu halten, und durch ein mehr als zwanzigjähriges wifs senschaftliches Eril mich in eine ferne Provinz zu bannen.

Es blieb aber nicht babei. Auch ein Mann, in welchem man eine Stuge ber Naturphilosophie du erstennen glaubte, ber freilich von ben Naturforschern

auch ba, wo man feine bedeutenben Unfichten benutte, wenig geachtet murbe, marb als mein Keind bargeftellt. In einem Schreiben von Schleiermacher, welches vor mir liegt, schreibt er mir: "Du bift, wie man mir fagt, von Goethe öffentlich angegriffen. Du mußt," schreibt er, "von liebenber Theilnahme auf: geregt, ihm öffentlich gegenübertreten. Die viel Du ihm auch verbankst, wie boch Du ihn auch verehreft. Du barfft ihn nicht schonen." Die Bestimmtheit, mit welcher Schleiermacher fcrieb, überraschte mich zwar, aber ber ungeschickte Berfuch, mir zu schaben, fonnte freilich nicht gelingen. Ich hatte eben einen freundlichen Brief von Goethe erhalten, ja gum Ueberfluß den damals eben erschienenen zweiten Theil feiner Optif, in welcher er meiner freundlich und anerken: nend erwähnt.

Der Tob meiner Kinder, die immer brückender werdende finanzielle Lage, meine völlig gehemmte Wirksfamkeit als Universitätslehrer, verdüsterten meine Stimmung immer mehr, als alle Hoffnung, gerettet zu werden, verschwunden war. Und leider wurde die Gefahr, in welche ich durch Ereignisse, die später erwähnt werden sollen, hineingerissen wurde, täglich grös

Ber. Professor Sternberg in Marburg war fusstirt, und an die Stelle der glanzenden Hoffnungen trat die dustere Aussicht auf ein unnug vergeudetes Leben und einen gewaltsamen Tod mir entgegen.

Eben in dieser Zeit gab Reil alle feine Entwurfe und Unternehmungen auf, und ging nach Berlin. Meine lette Stute bei der Universität war nun verschwunden, und mir blieb nichts übrig.

Indeffen geschah fur mich in Berlin noch ein Ber-Reil und Schleiermacher traten zusammen; beide erklarten, daß sie mich neben sich nicht entbehren konnten, daß meine naturphilosophischen Lehren Grundlagen enthielten, auf welche sie in ihren Bortragen hinweisen mußten. Aber auch diese gang ent schiedene Erklärung war ohne Erfolg. Man nahm feine Buflucht zu bem, mas immer zulest vorgeschoben wird, wenn man ein Befuch entschieden abweisen will; man behauptete, es fehle an Gelb. Schleiermacher und Reil traten nun, mit einander verbunden, mit dem Borschlage hervor, von ihrem Gehalt so viel abzutreten, als hinreichend mare, um mich zu befolden, wenigstens fo lange, bis meine Vortrage und meine wiffenschaftliche Thatigkeit überhaupt, die Ueberzeugung

begrundet hatten, daß ich fur die Universität nicht entbehrt werben tonnte. Der Entschluß meiner Gegner war aber feft, und bag ein folder Borfchlag nicht angenommen murbe, war naturlich. Aber biefe großmuthige Entfagung zweier bedeutender Manner, ber eine burch scharfe : Auffassung und fritisch = bialektische Behandlung philosophischer Ideen, ber andere burch bie genauesten und glucklichsten naturwiffenschaftlichen Untersuchungen berühmt geworden, gaben mir, fo ausgesprochen, eine frohe Buverficht, die freilich mit mei= ner außern Lage in einem herben Widerfpruch ftand. Und wie follte ich die Soffnung auf zukunftige miffen= schaftliche Erfolge aufgeben, wenn zwei ausgezeichnete Manner fein Bebenken trugen, fie ju garantiren!

Wie ich nun bennoch einen Ruf nach Preußen erhielt und unter welchen Berhältniffen, wird später erwähnt werden; denn jest wird es Zeit sein, eine Seite meiner Thätigkeit in Halle im Zusammenhange zu betrachten, die freilich mit der wissenschaftlichen eben so wenig als mit der religiösen Richtung meines Lebens im Zusammenhange zu stehen scheint, vielleicht aber ein größeres Interesse der Leser in Unspruch nehmen wird.

.. Their District

## Geheime politifche Unternehmungen.

Man pflegt nicht felten ben Berrichern und überhaupt ben hoheren Rlaffen vorzuwerfen, bag fie bie Gefinnungen des Boltes und die drohenden Berhaltniffe, die oft ju verschiedenen Zeiten und in verschie= benen ganbern ber bestehenden Ordnung, und mit biefer ihrer eigenen Erifteng Gefahr bringen, nicht erfennen, und baburch in bem entfcheibenden Moment überrascht und besiegt werden. Napoleon aber mar unter dem Bolke geboren und erzogen; er felbft hatte an Bolksumtrieben Theil genommen und mas man mit bem Bolke unternehmen, wie man es entflammen könne, erfahren. Freilich, folche Erfahrungen von Unternehmungen, die theils gegen ihn ftatt fanden, theils von ihm felbst geleitet murben, kannte er bis jest nur in Frankreich und Italien, und er felbst war ein geborner Staliener, in Frankreich unter der Revolution erzogen. Die widerftrebende Bolksgefinnung außert sich gang anders in fublichen, als in nördlichen Landern. Sie organisirt bort leichter Aufftande, weil das Leben überhaupt leichter fich bewegt und umwandelt. Das fortbauernd gegen Napoleon kampfende Spanien

tonnte ihm baber teine neue Erfahrungen bringen. In Nordbeutschland ift bas Leben an ben muhsamen Erwerb gefnupft; mas eine Familie mit unausgefester Aufmerkfamkeit und fteter forgfamer Unftrengung erlangt hat, muß fie angftlich jufammen halten. Das gange Leben in Gegenben, bie nichts fchenken, benen Alles muhfam abgerungen werden muß, ift ein kunftliches, und eine jede plogliche Beranderung broht nicht blog mit einem vorübergehenden Mangel, vielmehr mit ber höchsten, ja mit vernichtenber Urmuth. Ein Nordlander kann nicht fein Saus verlaffen und fich in Balbern aufhalten; ein Guerillakrieg von irgend einem Erfolg ist in ben flachen Lanbern unmöglich, und wenn der Deutsche es magen wollte, mahrend ber furgen Sommermonate mit ber Kamilie Stadte und Dorfer zu verlaffen und fich in fumpfige Gegenden, ober wo Gebirge find, in unzugängliche Schluch: ten gurudgugieben, fo ichwebt ihm ber brobende Winter por ben Augen, ber ihm eine Buflucht nach ben Städten und Dorfern nothwendig macht. Die induftriose Thatiakeit ber Nordlander wird als ein Borjug, ja mit Recht als die Grundlage einer hohern geistigen Entwickelung betrachtet. Der Mensch wird

burch den muhfamen Erwerb von der Ratur los: gesprochen; mas ihn erhalt, ift bas Erzeugniß ber eigenen bewußten That, und bas Bewußtfein, einmal in Thatigkeit gefest, findet feine Ruhe und ergreift immer hohere Probleme, immer hohere Gegenftande, die es durchdringen, erkennen, geistig beherrschen will. So find die nörblichen Staaten ichon aus einem urfprunglichen Berhaltniffe gur Ratur, die beherricht werben muß, auf gang anderen Grundlagen entftanden und erbaut, ale die fudlichen; wenn fie übermaltigt werben, ift ein kuhnes Muflehnen gegen bie frembe Gewalt fast unmöglich. Man entschließt fich, bas Berlorene aufzugeben, die barten Unforderungen bes Siegere ju dulben, aber nur, um mit besto größerer forgfamer Emfigkeit das Gerettete zusammenzuhalten und fur eine durftige Erifteng ju retten. Ja die Behörden finden fich verpflichtet, diefe erhaltende Befinnung der einzelnen Burger zu unterftuben; felbft der Feind erkennt die Nothwendigkeit, Maag und Ordnung in feinen Forberungen eintreten zu laffen, wenn er feine eigene Erifteng in bem befetten Lande retten will. Un die Stelle bes Naturreichthums, ber in füblichen Landern die feindliche Armee und bas

auswandernde Bolf, wenn auch burftig, erhalt, zeigt fich in ben nördlichen ganbern, als ein Unfichtbares, die ordnende Thatigkeit, ber zusammenhaltende Fleiß, ber die Gewalt einer zweiten Natur befist; und wie ein Deer fich felbst vernichten murbe, wenn es bas unreife Rorn fruchtbarer Felber im Lande gerftorte, fo muß es die Sorgfalt ber Familie fur bie eigene Erifteng in allen Richtungen bes Lebens als ben fruchtbaren Boben betrachten, ber ihm allein eine er: munichte Ernte zu bringen vermag. - Mus biefen Grunden ift ichon jene convulfivische Bewegung ganger Maffen, die bas Bestehende bedroht und alle Berhaltniffe ber Staaten erschuttert, ja, wie jest in Spanien, jahrelang bauert, in nörblichen ganbern nicht zu befürchten.

Diese Erfahrung mag dazu beigetragen haben, Napoleon in Beziehung auf Preußen zu täuschen, und selbst während der Restauration war man kaum von einer größern Blindheit geschlagen. So verschieden die Umstände auch waren, so entsprang die Verblendung doch aus dem nämlichen Grunde. Die feindliche Gewalt, die während der Restauration König und Abel bezdrohte, blieb diesen eben so unbekannt, ja für das

Ertennen unjuganglich, wie die preußische Boltege= sinnung. Allerdings war das Bolk nicht geneigt, die noch so bedrohte burgerliche Eriftenz unbesonnen aufs Spiel zu fegen, benn fie faben jenfeits bes mubfamen ruhigen Fleifes feine mögliche Rettung, aber die ftill sich ftarkende Gefinnung, die fich ftillschweigend nahrte, lauerte nur auf ein Ereigniß, welches fie mit Sicherheit erwartete. Die leichte Beweglichkeit fublicher Länder ruft eine größere Fügfamkeit in veranderten Berhaltniffen hervor. Ein Bolk, welches leicht gum Mufruhr geneigt ift, wird eben nach einigen miglungenen Bersuchen am sicherften unterworfen. Der ftille Born babingegen, ber bie Bergangenheit als ein Beiligthum bewahrt, Altar und Seerd in immer ficherer Berborgenheit schütt, bereitet fich Tag und Nacht zu dem entscheidenden Rampfe; und die scheinbare Gelbst: sucht der Kamilie nahrt im Geheimen die entschlos= fenfte Aufopferung.

Napoleon war an einen folchen stillen und verz borgenen Widerstand nicht gewöhnt. Eine feile Litez ratur diente ihm, und man sah vielleicht nie entschiez dener, wie wenig diese ein Ausdruck allgemeiner Gez sinnung ist, als damals. Die Besten schwiegen, und wo fie fprachen, murben fie nicht verftanden. 3war haßte Napoleon die beutsche Literatur. "Die beutschen Gelehrten," außerte er, "mifchen in Mles bie Politie, felbft in die Grammatit und Mathematit," aber er verachtete fie. 21s er ben Buchhanbler Palm tobt: Schießen ließ, glaubte er mohl ben Ruden feiner Armee gefährdet, aber kaum ließ er fich bavon abhalten, ahnliche Beispiele ber Strenge ju wieberholen, weil er die öffentliche Meinung ber Deutschen furch: tete. Er hatte gewiß keine Uhnung von der Tiefe ber Erbitterung und von ber gefährlichen Stimmung, bie burch diefe Mordthat hervorgerufen murde. Der Fehler, der bei Palms Ermordung stattfand, mar die große Deffentlichkeit und das Auffehen Erregende die= fer Erecution; eben weil Napoleon bem gangen Lande Schrecken einflößen wollte, miglang feine Abficht, und ber allgemeine Born vertrat, je weiter man von bem Schauplage entfernt mar, besto entschiedener die Stelle ber Furcht. Erfolgreicher maren einzelne ftille Ermordungen, die ohne allen Grund an unbedeutenden Menschen ber geringern Klaffe ausgeübt wurden. Benn es ber geheimen Polizei ber Urmee in einer langen Zeit nicht gelungen mar, Spuren feinbfeliger

Gefinnung zu entbeden, ergriff man ohne Bedenten irgend einen Menfchen aus ben geringeren Rlaffen, freilich folche, die fich herumtrieben, und als Durch: manbernbe in ber Gegend fremb maren. Wirklich follen auf biefe Beife Ginige erfchoffen worden fein. Diese venetianische Juftig, eben je unerwarteter fie ausgeübt murbe, je unmöglicher es war, ben Grund berfelben zu entbeden, mar nur auf die nachfte Um: gebung berechnet; hier aber von großem Erfolg. In ber That gab es Gegenben, felbst im nördlichen Deutschland, wo alte Freunde gegen einander miß: trauisch wurden, wo furchtsame Menschen allenthal: ben gefährliche Manner, die einerseits gum Aufftand locken wollten, und andererseits lauernde Angeber, zu erblicken glaubten. Diefe Furcht hatte bennoch feinen Einfluß auf die Gefinnung, in ben Stabten am menigsten; in feiner Stadt bes Konigreiche Beftphalen aber weniger als in Salle.

Es fei mir hier erlaubt, meine eigene Stellung zu erwähnen. Eine geheimnisvolle Gefinnung ist mir von jeher verhaßt gewesen; anvertraute Geheimnisse zwar glaube ich nie verrathen zu haben; unnüge waren mir von jeher zuwider. Es entsteht badurch

ein leeres, armfeliges Wichtigthun, welches ich felbit in ben engeren Familienverhaltniffen haffe. Meine feinbliche Gefinnung gegen bie herrschende Gewalt, war fcon feuber, als fie aus ber Ferne brobte, fo entschieden ausgesprochen, daß ein völliges Stillschweis gen mir, wie ich glauben mußte, jest boppelt gefahr= lich werben fonnte. Je mehr ich, felbft wiber meinen Willen und gegen meine Ueberzeugung, in geheime Umtriebe verwickelt wurde, besto nothwendiger schien es mir, meine Gefinnung nicht zu verheimlichen. Ich erschien, je unbefangener meine Meußerungen maren, eben besto unverbächtiger, und erinnere mich mit einer Urt von Bergnugen, wie einft an einem öffentlichen Orte ein entgegengefetter Berbacht entftanb. 3ch hatte mich, wie gewöhnlich, rudfichtelos über Beitverhaltniffe ausgelaffen. Freunde und Bekannte ftimm: ten offen ober furchtsamer mit ein, aber ich erfuhr später, daß ein Reisender, als ich mich entfernt hatte, nich mit Schrecken an die Burudgebliebenen mandte und feine Furcht außerte. "Der herr," fagte er, "muß gur geheimen Polizei gehören, nur wer fich ficher weiß, kann es magen, sich so auszusprechen." Doch hatte ich auch einen andern Grund, weshalb ich fo

viel wagen konnte. Un öffentlichen Orten erschien ich wenig, in den Kreis meines Umganges kam kein Berdächtiger, und selbst wenn zufällig ein solcher dagewesen wäre, würde er sich in Halle auf jede Weise der Entbeckung ausgeseht haben. Solche völlig rückssichte Leußerungen riefen ähnliche hervor. Es ward Gewohnheit, Gespräche zu führen, die eine seinbliche Gesinnung nährten und stärkten. Furchtsame glaubten wohl durch meine Unbesonnenheit geschützt zu sein, und eine feindliche Stimmung, die auf jede Weise zu unterhalten meine Ubsicht war, fand in der wohlgesinnten Stadt wohl hier und da einige Nahrung.

Es ist keinem Zweifel unterworfen, daß es in Napoleons Gewalt gestanden hätte, nach dem Kriege Preußen völlig zu vernichten; wäre es schnell und entschieden geschehen, so würde die Hülfe von Destreich und Rußland, wenn der erste Staat seinen Zorn über Preußens Verhalten im Jahre 1805 vergessen, wenn die Kräfte des besiegten Rußlands einen solchen Entschluß wirklich reif zu werden erlaubt hätten, doch auf jeden Fall zu spät gekommen sein: aber Napoleon kannte die geheime Gesinnung nicht, selbst wo

fie laut ward, blieb ber Inhalt verborgen. 3ch barf in biefer Ruchficht mich auf die eigene Erfahrung berufen. Meine Schrift "über bie Sbee ber Universitäten" mußte jedem beutschen Lefer vollkommen flar fein. Gie enthielt einen, feinesmeges ver: ftedten Aufruf, Die inneren, im tiefften Ginne eigenthumlichen Rrafte bes Landes in fich zu vereini= gen und fo ben Druck frember vernichtenber Rrafte abzumehren und zu besiegen. "Sie wurden, schrieb Billers, verloren fein, wenn Sie nicht fur Ihre Dar: stellung eine Sprache gewählt hatten, die bem Frangofen ein völlig unverftanbliches Sanscrit ift." Ein Frangofe glaubte, daß folche Ueberschwenglichkeiten gar feinen politischen Ginfluß haben konnten, und boch war biefe kleine Schrift mahrend ber Jahre bes Drucks ein beliebtes Sandbuch ber Studirenden und wirkte, ich barf es fagen, wenn auch nur unmittelbar auf wenige, boch mittelbar auf fehr viele junge Manner aller beutschen Universitäten. Man wird später feben, in welche genaue Berührung ich mit 3. v. Müller's Nachfolger in Kaffel, bem Berrn Leift fam. Er fprach ebenfalls über biefe Schrift, geftanb, bag er, als er fie gelesen, erschrocken fei, und warnte

mich, obgleich ich damals im Begriffe war, Halle zu verlassen und nach Breslau zu reisen. "Wir mussen," saste er, "die kleine Spur von Presstreiheit, die und übrig geblieben ist, durch die größte Vorsicht in der Benuhung derselben zu retten suchen." "Sie haben Recht," antwortete ich, "ein im engen Raume eingessperrter Gefangener kann schon, wenn er leidenschaftlich auf und nieder in seinem Gefängniß geht, den Verdacht erregen, daß er versuchen will, die Freiheit zu gewinnen, und man kann sich dann wohl entschließen, ihn mit Ketten an die Wand zu befestigen."

Diese Unwissenheit von Seiten Napoleons und aller Franzosen hat Preußen gerettet und durch Preußen Deutschland. —

Ein ganzes Sahr verging, ohne daß irgend ein Strahl von Hoffnung in unsere trübe Lage fiel. Die kühnen Spanier, die allein den Kampf gegen Naposleon mit Entschlossenheit fortsetten und seine Heere beschäftigten, gaben und einen schwachen Trost, aber dennoch blieb der Druck der nämliche. Durch Halle ging eine französsische Militärstraße, wir sahen die feindlichen Truppen sich fortbauernd hins und hersbewegen, in allen Häusern kannte man die schwere

Last der Einquartlerung; Berthier, der schon durch den Titel, den er erhielt, als Fürst von Neufchatel, die herbsten Erinnerungen erweden mußte, war im Besis der Domane Giebichenstein, einer der mächtigsten und größten im Lande. Der König von Preußen residirte noch immer in weiter Entfernung, erst in Memel, dann in Königsberg. Alle Nachrichten, die wir von da erhielten, waren im höchsten Grade trübe.

Einer folden muß ich bier gebenken, die mich perfonlich betraf und erschütterte. Meine Schwieger: mutter hielt sich nach der Flucht und ehe sie nach Raffel jog, mit ihren Tochtern bei ihrem Bruder und Schwiegersohne, bem Geheimen Rath Alberti auf. Eines Tages wurde geklingelt, eine ber jungeren Tochter eröffnete die Thur und ihr trat ein großer frangofficher Offizier in Susarenuniform entgegen, ber, ohne fich ju nennen, mit Entschiedenheit, Gintritt verlangte. Das halbermachsene Madchen magte nicht, ibn abzumeisen; er trat ohne Beiteres ber Frau gegenüber und marb gleich erkannt: es mar ihr Sohn. Es war begreiflich, bag biefe Entbedung, ber bebent: lichen Berhaltniffe ungeachtet, eine große Freude veranlagte. Er hatte in Berlin bas Rreug ber Chren-

legion erhalten, und auch über biefe Auszeichnung, bie ihm im Rriege gegen fein Baterland geworben war, fonnte bie arme Mutter fich freuen, und wer hatte gewagt, fie zu tabeln! Diefer Befuch fand freilich vor meiner Untunft in Salle ftatt, aber ich erfuhr ihn hier erft. Schon einmal früher hatte ich, und zwar in ber be denklichsten und unheilschwangerften Beit, von biefem Schwager Nachricht erhalten; es war nach ber Flucht des Bergoge von Burtemberg, als Salle befett und mein Schwiegervater mit feiner Familie ebenfalls ge= flohen mar. Da hieß es, daß Richard, wie er fich nannte, mit feiner Eskabron in der Nahe von Salle vorbeigezogen mare. Db er, wie ich gern vorausfete, durch ein tiefes Gefühl eines inneren qualenben Schmerzes geleitet, feinen Marfch burch Salle verhindert hat, ift mir freilich unbekannt geblieben. Mich aber qualte das Busammentreffen feines Gin= dringens in die Stätte feiner Jugend und feiner Familie mit der Flucht der Mutter fortdauernd. Wenn nun, bachte ich mir, robe Manner feines Commando's voraneilend die fliehende Mutter überfallen, geplundert, gemighandelt hatten, wenn feine Bulfe gu fpat getommen ware? Der furchtbare, nie ju lofende innere Biberfpruch, ber einen folden Sohn qualen, ja gu Grunde richten mußte, fcmebte mir fortbauernd wie ein Gefpenft vor ber Seele. 3ch mar gezwungen, einen folden ungludlichen Mann und feine vernichtenden inneren Kampfe in allen Begiehungen mir weiter auszubilben und bie Darftellung eines folden unter bem Namen Rainault in ben ;pier Norwegern" enthalt ein Bilb ber herbeften inneren Berriffenheit. Eine Berfohnung im Leben ichien mir unmöglich und man hat mir bie Barte und Graufamkeit ber Darftellung oft vorgeworfen. Ich will fie nicht vertheibigen, aber wie tief mein eigenes Leben mit bem Staate verschwistert war, bem ich biente, und bem ich mich, ohne die füße Erinnerung meines früheren kindlichen Lebens aufzugeben, gang hingeben durfte, ber mir als bas Befen meines innerften Dafeins erschien, mag man aus biefer Darftellung herauslefen. Ich fah es für ein Glud an, daß ich ihn damals nicht fah, und felbst als ich jest feine Gegenwart in ber Mitte ber Familie erfuhr, mar es mir, als hatte fich ein fchmarger Schatten in die nachfte Nahe meiner theuerften Lebensverhaltniffe hineingeworfen.

Meine erste Einweihung in die geheimeren Unternehmungen geschah freilich in einer sehr verhängnisvollen. Zeit und auf eine bedeutende Weise. Ich erhielt mitmeinem Freunde Blane die Aufforderung, nach Dessau
zu reisen, und als wir zur bestimmten Zeit im Gasthose abstiegen, sanden wir dort mehrere Freunde aus
Berlin. Schleiermacher, Reimer mit einem Berwandten, und Herrn v. Lügow, den jeßigen General-Lieutenant.

Der Raifer Napoleon mar in Erfurt, mo er, wie bie bekannten Lebensbilber aus bem Befreiungsfriege melben, ben Raifer von Rugland, bie Ronige von Baiern, Sachsen, Westphalen und Murtemberg, die Großherzoge von Baden und Burgburg, 42 Fürsten und Pringen, 26 Staatsminifter, ein halbes Sundert Generale - und ben Schauspieler Talma - um fich versammelt hatte. Dieses unermegliche Festgeprange, welches mit bem Jahrestage ber Auerstädter Schlacht, ben 14. Oktober 1808 endigte, barg hinter fich einen Entschluß, der die Zukunft von gang Europa umanbern follte. Durch bie oben ermahnte Schrift haben wir erfahren, welch ein gefährliches Theilungsprojekt gang im Geheimen in Wien besprochen worben. Ein Bundnig Napoleons mit dem Kaifer von Rugland

follte biefes Project zur Birflichkeit bringen. Done allen Zweifel war es feine Absicht, bem ruffischen Raifer burch die Berfammlung unterwürfiger Fürsten zu imponiren; in ber That burch fie trat jene Er= gahlung, die in ben nordisch-mothischen Geschichten mit bichterischer Uebertreibung vorfommt, die Ergah: lung von Chel's Sochzeit mit Chriembilbe zu Dien, mitten aus bem profaisch = europaischen Leben hervor. Dag Raifer Alexander in diesem Augenblick fich nicht mit Erfolg von Napoleon trennen zu konnen glaubte, barf angenommen werben; bag ein fuhner Eroberer, beffen Erfolge bis ju diefem Augenblick eine phanta: ftische Große erlangt hatten; einen folchen Plan will-Fürlicher Theilung aller europäischen Länder faffen und an fein Gelingen glauben fonnte, ift fehr mahrichein= lich. Der ruffifche Raifer glaubte nicht, fich gurud: ziehen zu konnen, daß er aber jemals daran gedacht hat, verbunden mit Napoleon, die Theilung ernstlich vorzunehmen, darf mohl bezweifelt werden. Nachrich= ten von biefem Plane mogen burch ben hannoverschen Gefanbten Barbenberg, burch Stabion nach London und Berlin gekommen fein. Bas ich bamals erfuhr, mar bochit buntel und unbestimmt. Gelbft ein bevor-

ftebenbes Bunbnig zwifchen Rugland und Frankreich fcwebte nur wie eine buntel gefürchtete gutunftige Moalichteit mir vor. Soviel erinnere ich mich ents Schieben, bag von ba an Stadion als ein bedeutenber Mann, auf welchen bie Deutschgefinnten große Soff= nungen fetten, erfchien; daß die Berfammlung in Erfurt, die Gegenwart des ruffifchen Raifers dafeibit, gefährliche Plane verbarg, die Preugens Erifteng bedroh: ten. Bas mir am wichtigften fchien, mar aber, baß ber geheime Widerstand gegen Napoleon nicht bloß unter bem Bolke und burch beffen, wie es fchien, wenig bedeutende gerftreute Unfuhrer, fondern auch durch eine ftille Berbruberung noch immer machtiger europäischer Staaten unterhalten wurde. Preugen fannte die Gefahr, die mit feiner Bernichtung drobte. Wenn Defterreich fich auch noch nicht zu erklaren magte, fo war boch eine bedeutende Partei thatig und unablaf= fia beschäftigt, Deutschlands Untergang zu verhindern, und bas gewaltige England bot alle Mittel auf, bie Gefahr von Deutschland abzuwenden, und ben Wiber= ftand zu unterhalten und zu ermuntern. Diefe, wenn= gleich unklare Ueberficht über eine bevorstehende dunkle Bukunft und über die Mittel, ihr entgegenzutreten,

verfetten mich in eine große innere Spannung. Bie auch ber Erfolg fein mochte, bas fab ich ein, bag ein jeder auf feine Beife thatig fein muffe, und wenn auch die That der Gegenwart und ihre Erfolge mir dunkel maren, wie die zufunftige Gefahr, fo erwartete ich boch mit unerschütterlicher. Buverficht, die mich nie= mals verließ, napoleons Untergang. Die Abficht ber Busammenkunft mar nun feine positive, nur bas er: fuhr ich, daß eine Menge treu Berbundeter allenthal= ben zerstreut mar, um auf eine jede Bewegung bes frangofischen Beeres aufmerksam zu fein. Diefer Auftrag ward auch uns, und ein Jeber follte, unterftust von zuverläffigen und treuen Mannern, die er mit Borficht an fich zog und in Thatigkeit fette, die allgemeine Abficht zu forbern fuchen.

Mährend wir nun uns darüber beriethen, waren Männer fortdauernd als Boten ausgesandt, um uns Nachrichten von Erfurt und der Umgegend so eilig als möglich zu bringen. Wir wurden so auf die mannigsaltigste Beise aufgeregt; Berichte liefen ein von Verdächtigen, die durch die Franzosen aufgehoben waren; selbst unsere Zusammenkunft schien bedroht, wenigstens wir, die wir in den besetzen Gegenden wohn-

ten, wenn wir gurudfehrten. Da erfuhren wir nun ein Greigniß, welches mich gang besonders überraschte und erfchredte. Ich glaubte nämlich, daß Baron v. Rumohr fich ruhig auf feinen Gutern in Solftein auf= halte; wie erschraf ich, als ich nun erfuhr, bag er einer großen Gefahr faum entgangen mar. Gein Franzosenhaß mar mir zwar bekannt, aber auf welche Weise er ben Frangosen verbachtig geworden mar, ift mir bis iest noch unbefannt. Er hielt fich bei einem Bermandten, dem Beren v. Munchhaufen, auf einem Sute nicht weit von Erfurt, auf. Plöblich erfuhr man, bag frangofifche Gensbarmen fich bem Saufe naberten, um ihn aufzuheben. Raum gelang es fei= ner Schwefter, ber Frau bes Saufes, ihn burch eine Hinterthur zu entfernen, als bie Gensbarmen ins Saus traten; wenige Minuten nach feiner Entfernung konnte man ihnen verfichern, daß v. Rumohr abgereift mare. Mit wenigen Mitteln verfeben, feste er indessen seine Klucht fort und entkam glucklich nach Böhmen. In Prag traf ihn Reichardt, mein Schwie-Von diefer Menge verworrener und aufregender Ereigniffe umgeben, bemerkte ich, bag irgend ein bunfles Geheimniß meine Berliner Freunde beunrubigte. Sie fuchten es une offenbar ju verbergen, und es ward mir erft fpater befannt. 3mei Danner, - ich erfuhr weber ihren Stand, noch ihre Ramen, - hatten ben verzweifelten Entschluß gefaßt, in Erfurt Napoleon ju ermorben. Daß meine Freunde biefe That nicht blog mit Entfeten, fondern mit Abscheu betrachteten, brauche ich wohl kaum zu versichern. Dich ergriff, als ich es vernahm, ein Grauen. Daß ein schwarzes Berbrechen die Stelle Napoleons einnehmen follte, mar mir furchtbar, er, ber Sieger, erfchien mir wie eine Boblthat aus Gottes gutiger Sand; er war bestimmt, die gelähmte Rraft ju ftarfen, frankhafte Dhumacht zu vernichten, Treue gegen die Fürsten, Anhänglichkeit an bas Baterland, ja alles Beilige und Theure zu retten und zu beleben. Wenn ein Berbrechen ihn tobtete, bann waren alle meine iconften hoffnungen begraben, und felbit, wenn bie Ermordung, mas fehr unmahrfcheinlich mar, fur bie Gegenwart gunftige Erfolge herbeizuführen fchien, wurde ich alle Erwartungen für die Zukunft aufgege= ben haben, ja auf immer von bem mir fo theuren Deutschland getrennt geblieben fein.

Aber ich rechnete mit einiger Buverficht auf bas

Missingen dieser That, und bald ersuhren wir, wie die Unternehmung abgelaufen war. Zwei Manner traten eilig herein und fielen einem Jeden sogleich auf. Perüfen verbargen die Haare, und falsche Bärte, Striche über das Gesicht gezogen, entstellten die Gessichtszüge; es war nicht möglich, auf eine künstliche Weise die Ausmerksamkeit der Polizei entschiedener auf sich zu ziehen, und es schien mir fast ein Wunder, daß sie glücklich zu uns gelangt waren.

Sie hätten, erzählten sie, ben letten Tag ber Bersammlung in Erfurt abgewartet. Dieser Tag, ber
Jahmstag ber Schlacht von Auerstäbt, war zu einer
Besichtigung bes Schlachtselbes bestimmt. Die beiben
Männer lauerten, wie sie erzählten, mit gespannten
Büchsen in einem Gebüsch; auch kam ihnen Napoleon
wirklich auf Schusweite nahe, aber auf ber ihnen zugewandten Seite ritt Kaiser Alexander neben ihm, und
biente ihm als Schut. Die Männer entsernten sich balb
wieder, und wir athmeten freier. Setzt trennten wir
und und ein Seder kehrte nach seiner heimat zurück.

Enblich erscholl bie Rachricht von bem Rriege zwischen Frankreich und Defterreich. Die großartigen Borbereitungen, die in Defterreich getroffen wurden, ber allgemeine warme Enthusiasmus, ber alle Ginwohner entflammte, bie machtig ausgebehnte Bewaffnung ber Landwehr neben ber Armee; erregten bie lebenbigfte Soffnung: und bennoch mar biefe hoffnung fur mich nach ber Unficht, die mich gang beherrschte, burch ein tief ichmerghaftes Gefühl niebergebruckt. Der, mas ich innerlich wie äußerlich erlebt hatte, und wie ich es erlebte, erwogen hat, wird einsehen, bag ich ben gefunden Mittelpunkt beutscher Entwickelung nur von Preugen aus erwarten fonnte. Sier ruhte, meiner innersten Ueberzeugung nach, hinter ber finfterften Nacht die zu erwartende Morgenröthe. Die gange Bukunft Deutschlands erhielt, wie ich überzeugt mar, eine schiefe Richtung, wenn sie vorbereitet murbe burch einen Staat, beffen italienische, magnarische und flavische Elemente eine in diese feltsame Berbindung bereingezogene beutsche Nationalität enthielten. Doppelt schmerzhaft mar mir baber bie Gebuld, mit welcher Preußen jest feine Unterwerfung tragen mußte: aber bennoch kampfte in bem machtig bewegten Defterreich

ein deutsches Element; und jest fing auch in ber Sesgend, in welcher ich lebte, die geheime Thätigkeit, die im Stillen vorbereitet war und in welche meine Gesfinnung mich verflochten hatte, an, fich zu äußern.

Mit Martin, jenem heffischen Beamten, bessen Bekanntschaft ich in Hamburg, wie früher erwähnt, gemacht hatte, blieb ich in fortdauernder, wenn auch äugerst vorsichtiger Correspondenz. Durch Schleiermacher erhielt ich Nachrichten über die Stimmung in
Berlin. Seine eigene und Kichte's Thätigkeit erschien
mir wichtig. Was man durch Schleiermacher von
mir erfahren hatte, mochte wohl die Vorstellung hervorrusen, daß ich auf irgend eine Weise für geheime
Unternehmungen, die jest zur Unterstüßung des österreichischen Kampses thätig wurden, brauchbar werden
könnte.

Bei mir erschien nun ein vormaliger preußischer Offizier, herr v. hirschfeld, ein kleiner, rüftiger, bes weglicher Mann von etwa 30 Jahren, von einem höchst entschiedenen tollkühnen Aussehen. Durch ihn ersuhr ich, wie mehrere preußische Offiziere jest allents halben beschäftigt wären, die schlummernde feindliche Gesinnung der Einwohner der früher preußischen, jest

welthalifchen Provinzen zu erwecken. Er mar ein achter preußischer Offizier, nach ber bamaligen Urt, und feine Gefinnung trug bas Geprage, welches als bas bezeichnende vieler preußischer Rrieger betrachtet werden konnte. Ein jeder war bereit, bas Tollfühnfte ju unternehmen, wenn es ihm gelange, fur feine Der: fon den Schatten, ber fich auf die friegerische Chre im Sahre 1806 geworfen hatte, zu verdrängen. Aber irgend eine umfichtige Renntnig ber Berhaltniffe befagen fie burchaus nicht. Die Ginseitigkeit, mit melcher fie durch ein gefranttes Chraefuhl beherrscht murben, mar im höchsten Grade beschränkt, und die Unternehmungen ber Meiften waren irgend einem wilben übermuthigen Streiche ber Bensbarmen = Dffiziere, vor dem Rriege, nur ju ahnlich.

In Berlin ward ein geheimes Comité gebilbet, wels, ches eine fortbauernbe Aufsicht über die Vertheilung der französischen Truppen, ihre Zahl und Bewegunzgen führte, und auch die herrschende Stimmung in den verschiedenen Provinzen untersuchte. Das Comité hatte die Ubsicht, eine jede günstige Gelegenheit zu beznutzen, und als Desterreich sich zum Kriege vorbereiztete, nahm seine Thätigkeit zu. Das Bedenklichste bei

24

biefer gangen Beranftaltung war die Gefinnung ber Manner, zu benen fie ihre Buflucht nehmen mußten; meift waren es junge, tollfuhne Offiziere, die von Gifer brannten, fich burch auffallende und gefährliche Thaten bemerkbar zu machen. Die Absicht Englands ging bahin, eine Gahrung im nördlichen Deutschland fortbauernd zu unterhalten, und bedeutende Summen wurden angewandt, das Berumftreifen biefer von bem Comité gewählten Manner zu bestreiten. Graf Chaffot hatte die Leitung des Comités. Als v. H. bei mir erschien, brachte er mir von dem Grafen ein Schreiben, in welchem ich aufgefordert wurde - wie er sich nach dem damals allgemein beliebten Ausdruck außerte - die Intelligenz des herrn v. S. ju fein.

Nun hatte ich in der damaligen bedenklichen Zeit Mühe genug, mich selbst mit hinlänglicher Intelligenz im obigen Sinne zu versorgen, und gestehe, daß ich den Auftrag nach der Art, wie v. H. sich darstellte, sehr bedenklich fand. Es war um desto schwerer für mich, mit irgend einem Ersolge ihm Nath zu ertheislen, da ich mit der Absicht, mit dem Umfange und mit dem Zwecke der Unternehmungen fast ganz undestannt war. Die Nachrichten, die ich von dem Gras

fen erhielt, die Meußerungen bes v. S. konnten mich nicht barüber aufklaren. Diefer fab ben Grafen als eine Behörbe an, und hielt fich meift in ber Rabe bes Barges bei Bermanbten auf; erschien aber oft in Salle, um mich zu besuchen, und biefe Besuche, bie meift überflußig erfchienen, maren feineswege ohne Schon die Art, wie biefer fleine trobige Gefahr. Mann, in einen weißen Ueberrock gekleibet, in einem Safthofe abstieg, diefen fogleich verließ, um mich ju besuchen, mußte, ba auch meine Befinnung bekannt war, mich febr verbachtigen. Gine Beit lang mar ber Begenftand unferer Unterhaltung, in fofern er fich auf unsere Thatigfeit bezog, nur auf die Mariche ber Frangofen und die Bertheilung ihrer Truppen gerichtet. Meine Aufmertfamteit murbe jest auf einen Gegenstand gezogen, ber mir freilich burchaus fremb mar, und es kostete mir nicht wenig Mühe, mich bamit vertraut zu machen. Ich mußte mich mit ben verschiedenen Waffengattungen ber Frangofen, mit den Namen der Beerführer, mit Benennung und Uniform ber Regimenter bekannt machen; mußte auch auf bie Durchmärsche der Truppen burch Salle achten, ju erfahren suchen, wo fie berkamen und wo fie bingingen.

Es war mir nicht fchwer, burch Sulfe einiger Freunde biefem Auftrage zu entsprechen; aber bie Lage anaftiate mich, meine Stellung, die ber eines Spions fast au ähnlich fah, mar mir zuwider, und ich wies nach furger Beit diefen Auftrag schlechthin gurud. Inbeffen will ich nicht leugnen, daß die ganze geheime Sache und die Gefahr, die mit ihr verknupft war, für mich einen gefährlichen Reiz enthielt. Oft aber erschienen mir die Absichten des Beren v. S. hochst unbesonnen, und ich war genothigt, seinetwegen eine gefahrvolle Correspondeng mit bem Grafen Chaffot zu unterhalten, wenn mein Rath, von irgend einem tollfuhnen Streiche abzustehen, nichts half; fie marb auf eine Beife geführt, die mich den größten Gefahren ausfette. Die Personen aus den geringeren Rlaffen, die als Boten benugt murden, befagen zwar das Bertrauen des Comités, aber mir waren sie unbekannt, und oft hatte ich Grund, wenn auch nicht an ihrer Redlichkeit, so boch an ihrer Klugheit zu zweifeln. Die Urt, wie biefe Briefe geschrieben murben, stellten mich keineswegs ficher. Ich habe fruher bavon gesprochen, wie man Briefe Schrieb, Scheinbar gleichgultigen Inhalts, die Beilen aber murben mit einem Papier bededt, in welchem langliche Streifen ausgeschnit: ten waren; wenn man biefes Papier auf ben Brief legte, traten einzelne Perioden hervor, die aus bem Bufammenhange geriffen, unter fich in Berbinbung traten und die Nachricht, die gegeben werden follte, oder den Auftrag, den man ertheilen wollte, enthiel= ten. Die Schwierigkeit, einen folchen Brief zu fchreis ben, war so groß, die vollkommen ungenirte hineinfügung der bedeutenden Worte in einen andern Bufammenhang eine fo große Aufgabe, daß der Berfuch selten gelang. Sch war überhaupt verdächtig, erhielt nicht felten von der Polizei eröffnete Briefe und wenn mir Schreiben durch Boten auf Berlin geschickt mur: den, mußten fie, wenn fie in die Sande der Polizei geriethen, doppelt verdächtig erscheinen. Ich warnte, und man brauchte jest unsichtbare Dinte, die zwischen den Zeilen eines gleichgültigen Briefes Nachrichten ober Auftrage verzeichneten. Diese Dinte trat burch irgend ein Reagens, meift burch Schwefelmafferftoff hervor, aber badurch mard die Gefahr cher gefteigert als abgewandt. In ben unfichtbaren Beilen außerte man fich unverholener; je gleichgültiger ber Brief mar, befto verbachtiger mußte er erscheinen, und bag bie frango:

fische geheime Polizei mit ber Verfertigung unfichtbar rer Dinte und mit ben Reagentien, bie sie fichtbar machten, vollständig bekannt war, mußte ich mit Sicherheit voraussehen.

Einst trat ein folder Bote erhibt und voll Ungft ju mir herein; er mare, verficherte er, verfolgt, und hatte fich nur mit Dube in einem Balbe und zwi= fchen Gebuichen verfteden konnen. Er war in Schweiß gebadet, trug ben Brief auf bem blogen Leibe, und überreichte ihn mir. Der Schweiß hatte als ein Reagens gewirkt, und bie geheimen Zuge maren fo beutlich, wie bie mit Dinte gefchriebenen. Der Inhalt aber hatte unvermeiblich, mare ber Brief in die Sande der Frangofen gerathen, eine gefährliche und bedentliche Untersuchung in Berlin veranlaffen, mir aber bie Freiheit ober das Leben koften konnen. So ward mir freilich das Gefährliche meiner Lage fehr nahe geruckt, und die Frage, ob fich meine Stellung sittlich rechtfertigen ließ, einerseits, und ob die Unternehmungen überhaupt, die, wie sie mir erschienen, dem mach: tigen Feinde gegenüber, fleinlich und unbedeutend maren, folche Opfer verdienten, lag nur zu nabe.

Um einen Begriff zu erhalten von dem Sinne, in

welchem herr v. S. und feine Freunde thatig waren, will ich bier einer Unternehmung ermahnen, welche bie Unbefonnenheit diefer Manner, fo wie ihre Tollfuhnheit vollkommen charakterifirt. Ich habe ichon Gele: genheit gehabt, barauf aufmerkfam zu machen, melden großen Ginfluß Schiller's Berte auf bie preußi: ichen Krieger ausübten. Seine geschichtlichen Dramen kannten fie burchaus, und Marquis Posa wie Mar waren ihre Mufter, v. S. beclamirte mir oft mit gro-Bem Pathos gange Stellen vor. Muf biefe Beife lieb: ten fie es, ihren Unternehmungen einen bichterifch= romantischen Unftrich zu geben. Go entstand nun ber Entschluß, ben Ronig hieronymus in seiner Saupt-Sie hatten in ber That fich gestadt aufzuheben. nau von feiner Lebensweise in Renntnig zu feben gewußt; es gab, verficherten fie, Stunden und Berhaltniffe, die mit großer Wahrscheinlichkeit einen Butritt au feiner Perfon erlaubten. Gine hinreichende Ungahl kuh: ner Manner follte die Entführung beforbern, bas ploglich hereinbrechende Greigniß, die Ueberraschung wurde fo groß fein, baß fie auf rafchen Pferden, indem fie bie Bache am Thore überwältigten, weit entfernt fein wurden, bevor ernfthafte Unftalten gu ihrer Berfol-

gung getroffen werben konnten. Den Konig wollte man auf ein rafches Pferd fegen, die Sanbe auf bem Ruden festbinden, ihm ben Mund burch ein Tuch verschließen, und so im Galop forteilen. Der Beg, ben man nehmen wollte, mar berechnet, alle Mittel, Die Berfolger irre gu leiten, felbft mit Scharffinn erwogen; ber Konig follte nach einem halbwuften, nur in einigen Theilen bewohnten Stammichloffe eines Ebelmannes in ber Nahe bes Barges gebracht und bort gefangen gehalten werben. In ber Racht wollte man ankommen, in einem Gewölbe follte er eingeschloffen werben, ohne bag bie Einwohner frgend eine Renntnig bavon erhielten; bie Dame des Schloffes follte für feine Nahrung durch ein Paar vertraute Manner forgen. Als ich biefen Beschluß erfuhr, lachte ich zuerst und sah ihn fur einen phantastischen Traum an, keinesweges für eine That, die man wirklich unternehmen wollte. Aber bald erfuhr ich durch v. H. selbst, daß man in der That ernste Borbereitungen traf. herr v. S. war ber hauptanführer und gefiel fich ungemein in ber Rolle, bie er spielen sollte. Ich suchte ihm begreiflich zu machen, wie gering bie Bahricheinlichkeit bes Gelingens war. "Wenn aber, ftellte ich ihm vor, wie fast mit

Gewifheit vorausgefest werben fann, die Gache miglingt, fo ift bei ber Gefahr, in welche Gie bas Land burch eine fo unbefonnene That fturgen, von Ihrem und Ihrer Theilnehmer Untergange gar nicht die Rebe. Sie haben dann die mögliche Ruhnheit gefährlicher Aufstände dem Feinde ganz nahe gerückt; eine folche That ließe fich felbst bann kaum entschuldigen, wenn fie getragen wurde von einem im gangen ganbe fcon organisirten Aufstande; als isolirte That, die den ruhigen und unvorbereiteten Einwohner ber Erbitterung bes Keindes preis giebt, ift fie gewiffenlos. Aber felbft. wenn sie, was völlig unwahrscheinlich ift, gelange, wenn der Ronig gludlich und ohne daß man die Spur verfolgen konnte, in einem geheimen und nie ju er: forschenden Orte gefangen fage, mas mare baburch gewonnen? Jerome ift ein burchaus unbedeutender Mensch, hat vor feiner Thronbesteigung nie eine politische Rolle gespielt. Das Berschwinden eines solchen Ronigs von geftern ift nach furger Beit vergeffen, und wenn Napoleon nicht burch die Familieneitelkeit einen Bruder auf bem Throne erhalten fann, fo wird er bie freie Dahl unter ben Tuchtigften haben; unter ben gegenwärtigen Umftanden aber ift ber unbedeutenbfte

- 1736

und unfähigste König ja eben ber wunschenswertheste." Diese Vorstellung schien zwar einen Eindruck auf ihn zu machen, aber seine Tollkühnheit und Unbesonnenheit waren mir nur zu bekannt. Der Tag der Aussführung, im Februar 1809 (irre ich nicht, der 28ste) war schon bestimmt. Ich fand es für nothwendig den Grasen Chassot durch einen Eilboten von der Sache in Kenntniß zu sehen. v. H. erhielt den Besehl, unverzüglich in Berlin zu erscheinen, und erhielt da auf einige Zeit Stadtarrest.

Einst kam Graf Chassot selbst nach Halle. Er hatte da eine verheirathete Schwester. Es war kurz vor den Ereignissen, die jetzt erwähnt werden sollen, und ich sing an, die große Bedeutung der Gegenwart zu begreisen. Ich war eben im Begriff, meinen Schwager zu besuchen, und führte Chassot in die dort versammelte Gesellschaft. Ich erwähne dieses Umstandes, weil er später drohte, mir gefährlich zu werden.

Kaft zu gleicher Zeit erhielt ich die Nachricht von ber Dörnberg'schen bevorstehenden Insurrection und von Schills Erscheinen an der Elbe. E. war Schleier-

machere bertrauter inniger Freund; er mar mit ben geheimen Unternehmungen befannt, man mußte ihn wohl als bas ordnende und alle Berhaltniffe über-Schauende Princip berfelben betrachten. Much ber Befonnenfte und Ruhlfte durfte mohl bei bem Musbruche bes Rrieges vorausfegen, bag ein fühner Entfolug Preugen zur Theilnahme an bemfelben reigen konnte. - Diesen Entschluß wo möglich zu beforbern, mußte eben die bebeutenbften Danner reigen. Scharnhorft und Gneifenau ftanben im Sintergrunde, leiteten bas Bange, und fuchten auf bie Umgebung bes Konigs, ja auf ihn felbst einen Einfluß zu ge= winnen; aber auch eine bedeutende Bemegung in ben eroberten Provingen konnte bie Sache beforbern. E. war nach Beffen gereift, um fich mit ben bortigen Berhaltniffen bekannt ju machen; zwei Tage vor bem Ausbruch der dortigen Insurrection hatte er mit Dornberg ein geheimes Gefprach in Caffel. E. mar ichon früher bei mir gewesen; ber traurige Buftand bes Lanbes war ber einzige Gegenftanb unferes Gefpraches. und er magte es, wie ich, bie hoffnung auf eine nabe Befreiung festzuhalten. Jest erschien er wieber, als eine nabe liegende Soffnung verschwunden mar; und

fo lernte ich ben Mann kennen, ber berufen war, eines ber großartigsten Ereigniffe ber beutschen Geschichte zu ordnen und zu leiten, die schwierigsten Verhältnisse zu lenken und im hohen Maaße ein Werk, welches Deutschlands Zukunft auf immer eine unveränderliche Richtung gab, zu fördern. E. bekleidet jest eine der höchsten Stellen im Staate.

Da ber Schill'sche Zug so oft Gegenstand ber Darstellung gewesen ift und ich selbst Alles, was diesen Zug
veranlaßt, so wie das Schicksal seines kleinen Heeres nur
aus der zweiten Hand kenne, so will ich hier nur das berühren, was in meine personlichen Verhältnisse eingriff.

Unter meinen damaligen Zuhörern waren zwei, die eben sowohl durch ihren Geist, ihren wissenschaftslichen Eiser, wie durch ihre lebendige nationale Gessinnung meine Zuneigung in hohem Grade besaßen, und mir einen wahren Trost in der wissenschaftlichen Wüste, in welcher ich lebte, gewährten. Es war der nach dem Kriege in Halle studirende v. Willisen, jest General-Major und Brigadier, und unser Professor Stuhr. Der erste studirte mit vielem Eiser. Auf einer Kabettenakademie erzogen, und von Kindheit an für den Wilstairstand bestimmt, suchte er jest in seinem neun-

zehnten Jahre die Kenntniß ber alten Sprachen mit vieler Anstrengung sich zu erwerben. Un meinen Borträgen nahm er ben lebhaftesten Antheil.

Stuhr, ber in Beibelberg die Jurisprudeng getrieben hatte, hier aber von einer Reigung zu philoso= phischen Studien ergriffen wurde, war meinetwegen nach Salle gekommen, und verband hier bas Studium ber Naturphilosophie mit bem ber Geschichte. Es war ihm mit seinen Studien und philosophischen Untersuchungen völliger Ernft, er vertiefte fich gang in biefe, und ich fah balb im voraus, bag er fich burch mannigfaltige Belehrfamkeit auszeichnen murbe; alle feine Meußerungen, die er mit einer gewiffen Seftigkeit vorbrachte, trugen bas Geprage jener etwas ftrengen Driginalitat, die fich in allen feinen Schriften zeigte. Muf ben Universitaten, auf welchen er früher studirte, hatte er mancherlei Bandel gehabt, und zwar, weil er feine Gelbftanbigkeit behaupten wollte. Die Lebhaftigkeit, mit welcher er, mas ihm tabelnswerth erschien, zu bekampfen suchte, und die er, feiner Eigenthumlichkeit nach, nicht zu unterbruden vermochte, erlaubte ihm nicht, ben Studentenverbinbungen gegenüber, gleichgultig zu bleiben, und ba er

an diese sich durchaus nicht anschließen wollte, mar er zuweilen genöthigt, seine Unabhängigkeit durch Kampf zu behaupten. Diese frühere Spoche seines Lebens war jest verschwunden und er lebte ganz seinen Studien.

Als die Nachricht von Schills Unkunft an ber Elbe nach Salle kam, gerieth die gange Stadt in die lebhaftefte Bewegung. Schills Namen hörte man von allen Lippen; feine frubere Thatiafeit mabrend bes Rrieges hatte ihn jum Manne des Bolkes gemacht, und mancherlei Soffnungen von einem bevorftehenden Befreiungsfriege wurden lebendig. Biele glaubten, es wurde jest eine Rriegserklarung erfolgen, der Ronig, der in allen Bergen noch immer der unfrige mar, wurde fich mit dem Raifer von Deftreich verbinden; und in der That wurde ein mahrer Bolkskrieg ent: ftanden fein, hatte Preugen fich damale erflart. Ich war von Schills Bug und von ber Beschaffenheit beffelben, theils burch v. S., theils burch unmittelbare Nachrichten aus Berlin, wohl unterrichtet, und theilte biese hoffnung keineswegs. Wenige Tage vorher erfuhr ich aus Caffel, wie der Dornberg'sche Mufftand in feiner Entstehung unterbrudt war. Auch mit ben

Borbereitungen zu biefem Rampfe mar ich burch Martin bekannt geworben. Der Dberft von Dornberg warb von jenem innern Rampf ergriffen, ber, fo rein ber gefaßte Entschluß auch fein mochte, bei einem fo durchaus redlichen und mahrhaften Manne nie gang zu unterbrucken war, ber aber hier burch befondere Berhaltniffe erschwert murbe. Er hielt inbeffen den großen Entschluß, jur Befreiung feines Baterlandes thatig zu fein, fest; burch Berrath war aber bas bis bahin bewahrte Geheimniß fund geworben, Die Truppen in ber Stadt, auf die er fich verlaffen gu konnen glaubte, murben schmankend, bie herans rudenden bewaffneten Bauern wurden irre geführt, und befonders beklagte fich von Dörnberg über Martin, ber ihn in bem bedeutenoften und entschiedenften Augens blide im Stiche ließ. Es gelang bem Dberften, noch zur rechten Zeit verkleibet zu entfliehen. Roch am zweiten Tage mar er in Gefahr, ergriffen zu werben. Er marb erkannt, und rettete fich nur burch feine Beiftesgegenwart.

Diese traurige Nachricht hatte ich schon erhalten, als Schills Nähe angekundigt wurde. Proclamationen wurden, nachdem seine Truppen über die Elbe

aefdritten waren, allenthalben angefchlagen. forberte bie kampffabige Jugend auf, fich an bie Truppen anguschließen; man mandte fich mit Barme an die beutsche Gefinnung. "Ihr werdet," fo bieg es, "zwar fein Sandgelb erhalten, bagegen aber als Danner von Ehre behandelt werden. Alle entehrenden forperlichen Strafen find unter uns verschwunden, und wir rechnen auf die ehrenhafte beutsche Gefinnung." Gine meiner jungeren Schwägerinnen, bamale etwa 17 Jahr alt, außerte fich, als fie ben Inhalt ber Proclamation erfubr, zu meinem Erstaunen barüber folgendermaßen: "Sandgeld und Prügel erhalten fie nicht; bas ift es ja eben, was das Bolk haben will und bedarf." Bon dem rohen Saufen, der doch die Sauptmaffe in einem folchen Rampfe ausmacht, gilt biefer Musspruch in einer gemiffen Rudficht nur ju fehr. Ich felbst hatte, indem ich mit mancherlei Menschen in Berührung fam, nicht felten mit einiger Beschämung erfahren, in welche Gefellschaft ich gerathen war. Die Meufferung des jungen Mabchens mar ohne allen Zweifel ein Wieberklang von manchen Urtheilen, die fie früher vernommen hatte. In ihrem Munde mußte fie mich freilich überraschen. Es ift die eine Seite, die trube des Lebens, die fich

allenthalben immer hervordrangt, wo eine machtige Begeifterung eine Daffe ergreift. Unter folchen Um: ftanben giebt es nichts Großes und Gewaltiges, was nicht, in ber vereinzelnden Nahe betrachtet, aus Schlech: tem und Urmfeligem zusammengesett icheint. Uber biefe Betrachtungsweise felbft hat einen eben fo gerin: gen Urfprung. Ich follte veranlagt werben, fie in ih: rer Erbarmlichkeit in ber Nahe zu beurtheilen, gerade als bie größte That in flammender Begeifterung ein ganges Bolt in Bewegung fette. Sier fanden gang andere Rudfichten ftatt, die das Bolf verhinderten, fich an ben fuhnen Schill anzuschließen. Wer von bem Buge genauer unterrichtet mar, und von Schills Stellung - und bas waren wohl nicht fo gang Wenige und eben diejenigen, die auf eine Menge der geringeren Leute einen bestimmten Ginfluß ausübten fand fich, wie rein und beutsch feine Gefinnung auch war, verpflichtet zu warnen. Der größte Theil ber Einwohner erwartete aber das Wort des Königs und blieb bis dahin ftill. Daß die Zahl der eigentlichen Lumpen nicht gering war, verfteht fich von felbft; diese Reigen, vielleicht im Geheimen felbft mit bem Keinde Berbundeten, werden nur da mit fortgetrieben,

wonder entichiedente Strom ber machtigen Begeifterung fie mit fich reifte habet nicht binter bieten gerein berten berteil in binter bieten

under biefen Umftänden war es nun höchst traurig, wahrzünehmen) wie die tapfere Schaar der Schill's schen Truppen das Land durchjog, ohne daß irgend Jemand sich an sie anschloß. Das tose Gesindel, welsches sich hier und da andrängte, begründete keine Hoffsnung, und Schill's Betragen unter diesen Berhältsnissen sin einem seltsamen Widerspruche mit selsnem öffentlich angeschlagenen Aufruf, besonders dann, wenn begeisterte junge Leute, die sich an ihn wandten, wie wir sehen werden, abgewiesen wurden.

Eine Schwadron Cavalleristen, angeführt von dem Rittmeister Brunnow, kam nach Halle. Schill's Truppen gehörten zu den schönsten und tüchtigsten des preußischen Heeres. Man sah es ihnen an, daß Einer für Alle und Alle für Einen da waren. Die ruhige schöne militairische Haltung, die zuversichtliche Bewegung, mit welcher sie durch die Straßen fortschritten, einem Leibe ähnlich, dessen Glieder nicht durch äußern Zwang, sondern durch ein inneres Lezbensprincip auf eine anmuthige und sichere Weise-gezleitet werden, wirkte wunderbar auf das Volk. Man

fanchste den tuhnen Kriegern zu, aber es war nur zu fichtbar, baß hinter biefem Jubel eine angstliche Empfindung sich vordrängte. Meine Schwägerin Luife, die sich gern phantastisch einem jeden schwägerin Einbrud hingab; jubelte, als die Schwadron an unserer Bohnung vorbeiritt, und sah schwadron der mächtigen Eroberter bezwungen und besiegt.

. Gemerg ber Offiziere ber Schwabron, herr D. R., batte einen Auftrag an mich. Er ließ mich wiffen, bag er mich zu fprechen wunsche, und wir trafen uns gu einer bestimmten Stunde in bem wenig befuchten botanischen Garten. Ich hielt es boch für nothwenbig, meiner Sicherheit wegen eine folche Bufammenfunft foviel wie möglich geheim ju halten. Seine Krage an mich hatte ich erwartet, und mich auf die Antwort unter ichweren Kampfen vorbereitet. dings hatte die Erscheinung Schill's an ber Elbe auf mich einen großen Ginbrud gemacht; bie Berfuchung, entichieben hervorzutreten und die Studirenden aufzufordern, fich zu bewaffnen, wie fie es vermochten, und fich an Schill anguschließen, trat mir lodend entgegen, aber feine Lage war mir bekannt. 3ch mußte, baß in Schill's Nahe besonnene Danner angetom:

men waren, die ihn gewarnt hatten , bag er felbft ben Entschluß gefaßt, mit feinen Truppen allein ben gefährlichen Rampf zu beftehen, und bag bie Krage. bie an mich erging, nur ein letter Berfuch war, auf beffen Miglingen man rechnete, ja es mohl wunschte. v. R. fragte mich, ob er auf ein entfchiedenes Un-Schließen von der Dehrheit ber Studirenden rechnen könne. 3ch stellte ihm vor, daß ein folches Anschlies Ben nur dann möglich mare, wenn man über bie Ub: fichten Schill's vollkommen im Rlaren ware. 211gemein erwartete bas Bolt, bag bie preußische Urmee ben Schillichen Truppen folgen wurde, und wenn es fich in diefer Erwartung getäufcht fahe, wurde feiner, auch fein Student folgen. Glaubt Schill, fuhr ich fort, es magen ju tonnen, gerade auf Raffel loszu: geben, bann halte ich es fur möglich, auch bort ben Aufftand wieder zu erneuern, die Truppenanzahl ift in Seffen nur gering, und ein zuverläffiger Freund ift schon nach Seffen geeilt, um die Runde von Schill's Uebergang über die Elbe bort hinzubringen. In Diefem Kalle und wenn bas Borruden gegen Raffel fonell und ploblich stattfande, wenn man erfahren follte, daß Raffel wirklich überrumpelt mare, wurde

eine allgemeine. Bewegung auch wohl hier stattsinden, und die Jugend, von dem Strome der Begeisterung hingeriffen, kaum auf den Rath des besonnenen Alters achten; sollte aber, wie ich gehört hatte; Schill die Absicht haben, mit seinem Zuge nach Norden vorzudringen, um auf die englischen Schiffe in der Ostesee sich zu retten, so würde er ohne allen Zweisel selbst so gewissenhaft sein, ein jedes Unschließen kampflustiger Männer abzuweisen.

In der That traumte ich felbst von ber Doglich: teit, mit ben Studirenden in Salle mich an Schill angufchiefen, aber ich batte Erfahrung genug, um teine Musficht auf irgend einen Erfolg vorauszusegen. Sievefing, ber jegige Syndifus in hamburg, hatte bie Universitat Gottingen verlaffen und uns eben in Salle besucht. Er war ein in jeber Rudficht ausge= zeichneter junger Mann, fur Deutschlands Rettung in gleichem Sinne begeiftert wie ich; was hier gerettet werben follte, mar auch ihm ber golbene Reim einer geiftigen Butunft; und in ber That Die enger Berbunbeten meiner Umgebung, Blanc, v. Willifen, Stuhr theilten meine Unficht. Bir alle faben ein, bag biefe Biebergeburt eines machtigen Ctaates von Preugekommen, und auf die erste Nachricht von dem Schill'schen Zuge eitte er nach Göttingen, um von da aus mit seinen Freunden die Kunde in Kassel allenthalben zu verbreiten. Er war auf dieser Reise nicht ohne Gefahr. Er erschien schon als ein Verzbächtiger, sobald die Nachricht von dem nördlichen Vorücken der Schill'schen Truppen ihn erreichte, so daß er die Nußlosigkeit seiner Absicht einsah, und er entkam seinen Versolgern auf seiner Reise nach Hamsburg nur mit Mühe.

Noch eine britte Unternehmung, die mit Dornbergs Insurrection und mit dem Schill'schen Zuge in Berbindung stand, war mißlungen. Es war Kattle's Bersuch, Magdeburg zu überrumpeln. Ein Ereignis, welches ich nur im Borübergehen erwähne, weil ich es nur sehr unvollständig kannte.

In ber That habe ich es fpater bebauert, baß Schill nicht gewagt hatte, gerade auf Kaffel loszugehen. Die Schlacht bei Edmühl, bas Borruden bes siegenben Kaifers nach Wien hatte freilich eine jebe keimenbe hoffnung im nörblichen Deutschland zeistört; bie westphalifche Regierung hatte es nicht unterlagen biefen entfcheibenben Gieg in ben Stabten bes Lan: bes burch Unfchlage an ben Straffeneden gu verfun: bigen numb bag baburch ein allgemeines Schreden bei ber Erscheinung ber Schillschen Truppen entftanb, war natürlich; wurde man boch felbst ein Borruden ber gangen preußifchen Armee in biefem Mugenblicke taum gebilligt haben. Aber wenige Tage fpater gerieth Rapoleon felbft burch bie verlorene Schlacht bei Aspern in eine hochst bebenkliche Lage. Die Berichte von biefer Schlacht und ihren Erfolgen tamen burch Böhmen ichnell nach bem nördlichen Deutschland. Eine allgemeine Bewaffnung bafelbft mußte von Preugen aus unterfritt werben; alle Gegenden waren faft von frangoffichen Truppen entblößt. Leicht errungene Siege über biefe in ihren gerftreuten Stanbquartieren, murben ben Duth und bie Buversicht bes bewaffneten Bolfes, welches gewohnt ift, bei folden Belegenheiten fleine Erfolge einem großen bebeutenben Siege gleich ju ichagen, geftartt haben. Napoleon vermochte bamals kaum eine bebeutende Truppenmaffe nach fo entfernten Gegenden hinguschicken. Ber weiß, wie weit fich ber Strom ber Begeifterung verbreitet haben ter solchen Verhältnissen konnte ber König von Peris
bendseine eigenen alten Unterthanen und bas nörbliche Deutschland nicht preisgeben. Wenn biese Bewegung allgemein, der König von Westphalen aus feiner Hauptstadt vertrieben worden ware, wurde Napoleon, eben besiegt, genöthigt sein das heer zu theilen, und die Wahrscheinlichkeit, es durch den gemeinschaftlichen: Volkskampf der Destreicher und Preußen zu schlagen, lag nahe.

Später grübelte ich oft über biese verschwundene Hoffnung und hatte Gelegenheit genug, Gott zu bansten, daß sie nicht in Erfüllung gegangen. Die roben Elemente einer zerstörenden Bolksbewegung waren seit zwanzig Jahren genährt; das siegende Bolk würde in wilder Bewegung sich erhoben, und das in sich zerriffene Deutschland eine Revolution furchtbarer Art erzlebt haben.

Während dieser Zeit war alle gewöhntiche Ordenung in meinem Hause aufgelöst, und obgleich die Frauen von unserem geheimen Treiben nicht unterrichtet waren, mußten sie es doch ahnen; dem alle Augenblicke ward ich zu einem geheimen Gespräch ab-

gerufen. Manner tamen und gingen, und eben das: Geheimnisvolle vergrößerte die Angft. A undilet mi

Stubr und v. Billifen entschlossen sich, Schill aufzusuchen. b. Brunnow batte nach einem furgen Aufenthalte in Salle sich burch bas Ulrichsthor entfernt, jog auf ber Chauffee nach Magbeburg ju und bielt bei einer großen Brephan : Brauerei, in einiger Entfernung von Salle, an. Sier fant ihn Stuhr, ohne fogleich vorgelaffen werben gu fonnen. Er mußte eine furge Beit im Borgimmer mar: ten, mahrend Brumow ein eifriges Gefprach mit ei= nigen Mannern aus der Gegend unterhielt. Ing Borgimmer befanden fich zwanzig bis breifig Derfonen, theils junge Gartner, theils junge Bauerburichen, hauptfäthlich aber Jager, alle von ben naheliegenben abligen Gutern. Sie munichten fammtlich ben Bug mitzumachen. Dit großer Rube und eben fo entschiedenem Ernfte weigerte fich Brunnow, irgend einen in feine Schaar aufzunehmen. Es war flar, daß Schill felbst und feine Offiziere einfahen, wie ihr gan= zer Plan miglungen war. Es blieb ihnen nichts übrig. als die braven Truppen, wenn es möglich mare, für gutunftige Rampfe zu retten. Burudgeben nach Ber-

lin fonnten fie nicht mehr, benn ber Ronig mare genotbiat gewesen ftrenge gegen fie zu verfahren nach bem was geschehen war. i Es war nicht Kurcht vor ben gefährlichen Rampfen, Die fie erwarten mußten, vielmehr bie Ueberzeugung, daß fie nun als Aufruhrer ihrem Konige gegenüber ftanben, mas ihre Unterneh: mung lahmte und ihnen felbft bas berg brach. Dit einer glangenben hoffnung fing ber Bug an; jest maren fie in ihrem Baterlande geachtet, nur burch eine wohl zu entschulbigenbe Tauschung, nicht burch verbrecherifthe Befinnung. Bahre Berbrecher maren fie aber geworben; wenn fie nun noch Theilnehmer für ihre That an fich gelockt hatten. Stuhr, ber jest bie gange Stellung bes fleinen Seeres einfah, bewunderte die rubige Saltung des Rriegers. Er wies Alle juruct und als Stuhr vorgelaffen wurde, bemuhte fich Brunnom, etwa eine Biertelftunde lang, auf eine furge und bundige Beife, ohne fich auf weitläufige Mus= einandersebung einzulaffen, ihm abzurathen. Geine Chre, außerte er, und fein Gewiffen erlaubten es ihm nicht, ihn in feine Schaar aufzunehmen. fonne for meinte Brunnom; noch einige Tage warten, und fpater vielleicht unter gunftigeren Umftanben, fich

anschließen. Stuhrnkam balbe nach Haltengurlick; wir sahen ein, daß alle Hoffnung, die durch Schille erregt wurde werschwunden war, und diese verwandelte sich von jeht an nur in eine schwerzhafte Theile nahme für den kühnen Helden und seine muthige Schaar.

v. Willifen hatte ebenfalls Schill aufgesucht. Als er ihn fprach und die ganze Lage erfuhr, war er entfchloffen, ihm nicht ju folgen, feste feine Grunde aus: einander und erklärte feine Absicht entschieden .:: Man hatte aber erfahren, bag mehrere Zaufend weftphalische Truppen sich in ber Nabe von Magbeburg versammelt hatten, um Schill anzugreifen. Sie burften in ihrer bamaligen Lage bie Begner nicht gablen. Rur zwei Bege ftanben ihm offen, beibe gleich glorreich, beibe als ermunternbes Beispiel fur bie Butunft . gleich wichtig; fie mußten fterben, ober fich burch: fchlagen. Sie erwarteten ben Tag barauf eine Schlacht. Billifen mar preußischer Offizier; vor bem Tage ber Schlacht konnte er fich nicht zurudziehen. "Ich halte meinen Entschluß fest, sagte er, ich trenne mich: von: euch, benn meine Ueberzeugung ift nicht leichtsumig erworben, aber an ber bevorftehenden Gefahr muß ich

Theil nehmen." Der Zag fam, bas Gefecht bei Dobenborf fant flatt und Willifen foche mit.

In Spannung und Unruhe verlebte ich die Tage. Der Bericht von Napoleons Sieg bei Edmühl war an ben Straßenecken angeschlagen; baneben las man die Steckbriefe, burch welche die Anführer des hessischen Aufstandes verfolgt wurden. Die Todesstraße war verhängt über einen Jeden, der sie beherbergen, verbergen oder ihre Flucht zu fördern wagte.

Einige Freunde brachten ben Abend bei mir zu. Meine Schwiegermutter und Schwägerin und noch einige Freundinnen waren da. Der einzige Gegenstand, der unfere Seele erfüllte, bilbete auch den Inhalt der Gespräche. Ich wurde herausgerufen; es war Iemand da, der mich sprechen wollte; es war Martin; er war in dem Steckbriefe als Hauptverzäther genannt und bezeichnet. Ich war nicht sehr überrascht, denn ich hatte vermuthet, daß er seine Zusstucht zu mir nehmen wurde. Bier andere Anführer des Aufstandes wie er, waren in Passendorf im Gasthofe zurückgeblieben. Er wunschte bei mir die Nacht

jugubringen und hoffte burch mich für fich und feine Freunde Gelegenheit gut finben ; fich über bie weftehas lifche Grenze nach Deffau zu retten, von ba wollten fie nach Berlin reifen, wo fie fich noch am ficherften glaubten. Gin Entschluß mußte balb gefaßt werben, jebe. Stunbe brachte augenfcheinliche Gefahr. 3ch schickte eilig zum Bruber meines Schwagers Stelker. Diefer mar Procureur du Roi; ber vermoge feiner Stellung verpflichtet war, bie Fliebenben; wo er ffe fand, gefangen zu nehmen und bie etwa mit biefen Berbundeten gur Rechenschaft ju gieben. Gein Bruber war als Beamter bei ber westphälischen Unter-Prafectur angestellt. Aber ich mußte, wie fehr ich mich auf ihn verlaffen burfte. Er hatte ichon bei meinem erften Auftreten in Salle mir eine: perfonliche Buneigung gezeigt, bie ich nie vergeffen werbe. Er mar mit meinen geheimen Berbindungen befannt, und auch feiner Befinnung nach geneigt, Alles zu magen. Er ift jest Dberregierungsrath in Potsbam und wird fich ohne allen Zweifel jener ereignifvollen Tage mit Intereffe erinnern. Sein Schwager war Bartels, ber Paditer von Giebichenftein, Diefer anfehnlichen Domaine. 3ch erichraf faft, ale Stelber berbeieilte, unb

mir vorschlug, Bartels aufzusorbern, ben Wagen zur Flucht der Berfolgten herzugeben. Ich bedachte seine Lage und wie er bei einer nicht ganz unwahrschelntischen Entbedung seinen Besit, seinen Reichthum in Gefahr brachte und nicht so schnelt flieben konnte, wie ich etwa. Er eilte nach Giebichenstein, auf meine Einwendungen wollte er nicht hören, er war der Gesinmung unseres beiberseitigen vertrauten Freundes völlig gewiß.

Indeffen fand ich fur nothwendig, Martin in Die Gefellschaft einzuführen. Sch gab ihm einen anbern Ramen, und ließ ihn eintreten. - Martin fiel beim erften Unblick auf; er hatte ftark blondes und bunnes Saar, fein Geficht hatte die feine Saut ber Blonden und war gerothet; daß er von einer fortbauernden Ungst ergriffen, tief in sich verfunten, ba faß, war naturlich. Das geheime Befprach hatte lange gebauert und erschien in einer folden Beit bebenklich; er jog bie Mufmerkfamkeit ber gangen Befellschaft auf fich. Die Befangenheit, mit welcher er erfchien, bas Schreden, bie Erftarrung feiner Buge mußte Sebermann auffallen. Der erbichtete Rame tonnte taum feine mabre Lage verbergen. 3ch mußte

meine Frau bei Geite rufen und ihr ben Muftrag geben, in Grimms Stube (biefer war nach Berlin ge= reift) ein Rachtlager fur ben Gaft zu beforgen. Der Raffee mußte fruh Morgens vor 4 Uhr bereit fein. Diefes geheime Gefprach mit meiner Frau fteigerte bie bunfte Uhnung von einer großen Befahr, bie mit ber Gegenwart des rathfelhaften Fremben verbunden fein muffe. Bergebens fuchte ich bas Gefprach auf gleich: gultige Gegenstände zu lenken, vergebens nahm ich mich zusammen und fuchte bie Unterhaltung zu bele-Eine verhangnifvolle Befangenheit herrichte in ber Gefellschaft. Da hörten wir Jemand die Treppe mit starten Schritten berauf eilen, die Thure marb fcnell eröffnet und v. Willifen trat berein, fam unmittelbar von bem Schlachtfelbe bei Do: benborf.

Des Morgens früh, bie Sonne war noch nicht aufgegangen, schritt ich mit Martin burch die stillen Straßen. Als wir über die lange Saalbrücke nach Passendorf gingen, erblickten wir zwei Männer, die uns entgegenkamen. Der stillschweigende, geängstigte Martin begrüßte sie; ich war erstaunt, ja nicht ohne Furcht. Mit wenigen traurig klingenden Worten

wurde der Gruß erwidert; auf mich warfen die Fußgänger einen ängstlichen Blick. "Bo geht ihr hin?" fragte Martin, "mein Begleiter ist ein Freund, der meine Flucht nach Berlin fördern will." — "Wir wollen suchen, Böhmen zu erreichen," ward geantwortet; "Gott geleite euch," sagte Martin, und die beiben Reisenden gingen stillschweigend weiter. Es waren zwei durch Steckbriese verfolgte Theilnehmer der Insurrection, und dieses Begegnen der Berbündern, dieses verhängnisvolle Verschwinden in entgegengeseter Richtung, diese trostlose Trennung nach einem kurzen Gruß erschien mir, ich gestehe es, surchtbar, ja unheimlich.

In Passendorf fand ich die mit Martin entflohe: nen Anführer. Ueber einsame Felder und auf Fuß: steigen fortschreitend, erreichten wir Giebichenstein. Bartels erwartete und. Ein willsommenes Frühstück, eilig genossen, stärkte die Fliehenden; der Wagen hielt vor der Thür, die Fliehenden bestiegen ihn, und der Kutscher meines Freundes in seiner Livree saß auf dem Bocke. Es schien gewagt, und war dennoch auf jeben Fall das Sicherste. Wurde der Wagen angehalten, so konnte der Eigenthümer desselben doch nicht

verhorgen bleiben, und die bekannte Livre fchutte gegen eine Untersuchung. Die Fliebenden kamen gtudlich nach Deffau, und Martin hielt sich in Berlin lange bei-meinem Freunde Reimer auf.

W Cinige Dochen fpater tam feine Frau und blieb einige Lage bei uns. Gle fchien mir bei weitem ent-Schloffener als ber Dann. Diefer befand fich getrennt von feinem Baterlande hochft ungfüdlich; ver fehnte fich gurud. Gein fehr alter Bater, irre ich nicht, ein Prediger, vermittelte feine Burudfunft; boch forberte man, bag er fich auf Gnabe und Ungnabe ftellen follte. Sest fand nun ein öffentlich hervorgehobenes, auf Effett berechnetes frangofisches Schauspiel ftatt. Der alte Bater spielte eine hauptrolle, und alle Beitungen verfundigten die große Gnabe feiner Befreiung. Seitbem ift er mir aus ben Mugen verschwunben, fein ferneres Schickfal ift mir burchaus unbefannt geblieben. 51:17

v. Willisen hatte die Kühnheit, nachdem er die Dobendorfer Schlacht mitgemacht hatte, noch einige Tage in Halle zu bleiben. Er ordnete seine Angelegenheiten, besuchte Freunde und verbarg sich burchaus nicht. Daß bieses Benehmen keine Gefahr brachte, bezeugt auf eine entschiedene Weise die herrschende Stimmung in Halle. Wohl mochte unter den Einwohnern Einer sein, der sich um die neue Regierung ein Verdienst zu erwerben wünschte, wenn aber auch ein solcher in der Stadt lebte, so erlaubte ihm doch die herrschende Gesinnung nicht, thätig hervorzutreten. Willisen trat in östreichische Dienste und konnte noch, wie v. Varnshagen und v. Marwis gegen Napoleon kämpfend, an der Schlacht bei Wagram Theil nehmen.

Nachdem diese glänzende Hoffnung, die doch einige Zeit hindurch mich bewegte, verschwunden war, versank mein ganzes Dasein eine Zeit lang in einen beunruhigenden brütenden Traum. Mit ängstlicher Theilnahme versolgten wir das Schicksal des kleinen geächteten Schill'schen Corps. Auch hier mußte ich das Schmerzliche erleben, daß dänische Truppen von einem Krieger geführt, der zu den gebildetsten des vaterländischen Heeres gehörte, dessen Bekanntschaft ich während meines jugendlichen Ausenthaltes in Kiel gemacht hatte, den ich sehr hoch schätze, den traurigen Auftrag erhielt, Schill auf seiner Flucht zu versolgen.

In biefer unablitichen Beit tam mein bungfter Bruber von einer Reife nach bem füblichen Deutsche land, bie er in Begleitung bes jest noch lebenben General vo Berger, bes Brubere meines fruber erwähnten Freundes, gemacht hatte, jurud. Much auf ber Dinreife verweilten fie einige Lage in Salle und ber unerwartete Besuch überraschte und freute mich fehr. Deis nen Bruber, ben mir fo theuern, ben einzig mir abriggebliebenen, fab ich nun wieder, als die eben ergable ten Greigniffe fich naberten und erwartet wurden, und mir mar es, als mare er beftimmt, mir eben in ben wichtigften Momenten meines Dafeins zu erfcheinen. Dag ich fur ihn und feine Begleiter feine Geheimniffe batte, war naturlich. Die gebeimen Unternehmungen und meine bedenkliche Lage bilbeten einen Sauptge= genftand unferes Gefpraches, aber auch bie Beranlaf= fung feiner Reife war mertwurdig und bebeutenb. 3ch werbe von biefer ausführlicher reben, man erlaube mir aber querft etwas rein Perfonliches qu berühren.

Als mein Bruber eben nach bem ersten Besuch im Begriff war, sich zu entfernen, wandte er sich an mich. "Apropos," sagte er, "ich habe ben Rest deisner Erbschaft mitgebracht. (Man wird sich erinnern,

gu welcher gelegenen Beit und unter wetchen verhangnifvollen Greigniffen ich ben größten Theil biefer inerwarteten Erbichaft ausgezahlt erhielt.) Wie groß fit bie Summe ?" fragte ich freudig meinen Beuber; fie betrug nach feiner Untwort, etwas über 200 Thaler, eine Summe, Die mir in meiner bamaligen Lagenfehr bedeutend erschien und höchst willkommen war. Bring fie mir morgen mit, ich fann fie brauchen," fagte ich. "Ich habe fie bei mir," antwortete mein Bruder furg und kalt und reichte mir zwei Louisd'or und einige Munge. "Und das ift bie gange Cumme?" fragte ich. Gie mar es wirklich. In Danemark fand mein . Buftand ber Kinangen ftatt, welcher ber traurigen Beit ber Uffignaten in ber wilbesten Revolutionsepoche ähnlich war. "Du hätteft," fagte ich, "lieber Bruber, biefes Spiel nicht mit einem Seben magen burfen; eine folche Soffnung taufchend zu erregen, um fie bald darauf wieder zu vernichten, murbe viele Menichen gur Bergweiflung bringen." Aber mein Bruber fannte mich. Ich lachte und ftedte bie fleine Gumme ein; auch fie mar mir willkommen, fo flein fie mar. Doch das harte Schickfal meines Baterlandes schwebte mir machtig vor ber Geele. Das freudige und, wie

mir fchien, auf immer begründete Leben meiner Aindbeit und Jugend war, wie alle Richtungen meines Dafeins in eine buntle Racht untergegatigen:

Die Beranlaffung jur Reife Bergert unbemeines Brubers war folgenbe: ber Konig noon Danemark glaubte ben öfterreichischen Rrieg und fein bebaueme werthes freundliches Berhaltnif zu Rapoleon fur bie triegerifche Ausbildung feines eigenen Deeres benuten ju muffen. Ein eigenhandiger foniglicher Brief, an ben Raifer gerichtet, enthielt die Bitte; bag es ben Ueberbringern erlaubt fein mochte, fich an feinen Generalftab, ju ihrer Belehrung anschließen ju burfen. Babricheinlich war es zugleich bie Absicht bes Ros nias, fich baburch bei bem Raifer zu empfehlen. Die Ausstattung ber Reisenben, bie anftanbig fein mußte, erforberte eine fur bie Lage bes Landes nicht unbebeutenbe Summe. Dir erfchien nun biefe Reife fast unbeimlich. Dein Bruber theilte burchaus meine Gefinnung, war aber boch ju febr Militair, um meine Bebenflichfeit ju theilen.

Die beiben Freunde verließen uns und begaben fich nach Munchen. Der bort stationirte französische Offizier hielt sie ba zurud, verhinderte bie Reise nach

Wien, und übernahm et; ben königlichen Brief zu beforgen: Bahrend biefer Beit konnte mein Bruber,
von seinem Freunde begleitet, eine Reise nach bet
nörblichen Schweiz machen, und in München warder von Schelling äußerst freundlich empfangen: Noch
jest erinnert sich Schelling der Lage, die mein Brus
ber in seinem Sause zubrachte und die Art, wie er
seiner gebenkt, hat mich mit wehmuthiger Freude erfüllts

Die Reisenden waren aus der Schweiz zuruckgekehrt und mußten noch lange warten, bevor sie eine Untwort aus Wien erhielten. Durch Berthier erfuhren sie nun, daß der Kaiser die Bitte des Königs rund abgeschlagen hatte; sie durften nicht ihre Reise nach Wien fortsetzen, der ganze Auswand war unnüsverschwendet, und ihr Herr und König auf eine beleidigende Weise behandelt.

Es war mir leiber nur zu bekannt, auf welche bemuthigende Weise Napoleon die mit ihm verbundeten Fürsten behandelte. Schon mahrend meines Aufenthaltes in Holstein hatte ich Gelegenheit, Man ches barüber zu hören. v. hammerstein, Bergers Schwager, war der Gesandte des wurdigen herzogs von Oldenburg, der in dieser bedenklichen Zeit so

Buhn: die Abfichten bes übermuthigen: Siegers burchs treutztel Diefer wollte namlich ihn won feinen Uns terthanen treinen und anderswo entichabigen: Der Bergog ertlante, bag er nur mit: Gewalt Don feinem Lande und ben Ginwohnern; Die er liebe und fur bie er: lebe ; fich trennen ließe, unb Rapoleon warb genothigt; feinen Entschluß aufzugeben. Sammerftein hatte ben Muftrag, biefen entschiedenen Beschluß ju überbrinaen. Er traf Talleprand in Barfchan. Dort gab biefer Soirees, moger beutsche Fürften und bon ben abwefenden ihre Gefandten empfing. Lallegrand, bef fen eifige Ralte emporend erfchien, nahm bald einen Rurften abann ben Gefandten eines Undern bei ber Sand, führte ihn nach einer Fenftervertiefung, gomte ihm setwag eine Biertel=Stunde Gehor, entliefeihn bann, um einen Unbern auf bie namliche Beife gu behandeln, und fo wurde bas Schidfal ber fleinen beutschen Staaten bestimmt. was findle erman ......

Man erzählt, baß ber Kaiser in Karteruhe bas Schauspiel besuchte. In ber Loge gegenüber stand ber alte ehrmürbige Herrscher bes Landes, der Senior aller beutschen Fürsten. Er hatte die Gewohnheit, die rechte Hand in dem zugeknöpften Rocke tragend, ruhen zu

taffen. Da erschien ein kaiserlicher Abutant in seiner Loge und hatte die Frechheit, ben alten Herrn zu bebeuten, daß eine solche Stellung dem Kaiser gegenüber nicht gedüldet werden könne. Dieser zog die Hand tangsam hervor, und ließ ben Arm sinken. Ich weinte vor Wuth, als ich diese Geschichte vernahm; ich weiß zwar nicht, ob sie genau so, wie sie erzählt wurde, stattgefunden hat, aber sie war weit verbreitet, erhielt sich lange; und ich hörte ihr nie widersprechen.

Mit welcher emporenden Geringschabung bie in Erfurt versammelten Fürften behandelt wurden, ift allgemein bekannt. Gine Menge von Gefchichten ber Urt wurden ergählt und waren infofern heilfam, weil ein jeber Unterthan fich in feinem Fürften getrantt fühlte. Wenn bier ober ba burch ben Ginfluß ber Revolution die treue Gefinnung und bie Uchtung, die dem Fürften gebührt, bei einigen fchmantend geworben mare, Rapoleon hatte fein befferes Dittel mahlen konnengum fie wieder gu beleben: und zu ftarten. Much bie fo behandelten Berricher, bis in bas innerfte Beiligthum ber Perfonlichkeit verlett, konnten vielleicht, durch die harte Nothwendigfeit gezwungen, große Berlufte ertragen, aber Beleidigungen ber Urt,

bie bas Innerfte, ja bas Erwige ber Perfonlichkeit verleben, verfleren ben Stachel nie, er ftumpft fich nie ab und ift unvertigbar wie bie Perfonlichkeit fetbft.

Das ift eine Erfahrung, bie nur gu haufig überfeben wird. Menfere Berlufte, ja felbft einen harten Drud, wenn alle Mittel, ihn abzuwerfen, verfdmunben find, tann ber Denfch am Enbe ertragen, aber ber Berfuch, burch verachtliche Behandlung bie Derfonlichkeit zu vernichten, gelingt nie. Ueber außern Drud und Berluft flagt man laut, und icheint fie unter feiner Bedingung bulben zu wollen: Die verleste Perfonlichteit ift frumm, aber fie giebt ben Sag und Rampf nie auf; nur ber Bermorfene, ber fich felbst aufgegeben hat, tam Krantungen biefer Art vergeffen. Ift es mahr, bag bie gange Bebeutung ber gefchichtlichen Entwickelung unferer Tage in ber immer tiefern Anertennung bestimmter freier Derfontich: feiten befteht, fo muß man es nur bebauern, baf biefer innere, unfichtbare; gefährliche Rampf auf eine unbesonnene Beife fo oft hervorgerufen wird, mo eine milbe Unerkennung, bie fich nichts zu vergeben braucht, auf bie leichtefte Weife taufend Bergen gewinnen 

Meln Bimber und Berger verließen uns. Einf Jahre fpater brachten die großen geschichtlichen Geigniffe uns wieder zufammen. Ich sah ihnien Paris 1814 und seitbem nie wieder.

The same of the same of the same

Rachbem biefe ganze geheime Combination in allen ihren Richtungen verungluckt mar, fchien bie Thatigteit ber geheimen Berbindungen eine Beit lang bollig gelahmt, aber Berr v. S. ließ mir immer noch feine Rube. Er mar ber Polizei bezeichnet, trug noch feinen auffallend hellen Ueberrod, obgleich er mußte, baß man ihn verfolgte, und einige Dale magte er es fogar, nach Salle ju tommen. Gin Dal murbe ich aufgeforbert, Abende im Dunkeln ju einer bestimmten Stunde bor bem Gafthofe jum Lowen ju erfcheinen. Gin Bagen wurde ba halten, eine Dame ausfteigen, und wenn fie von bem Marqueur ins Saus geführt mare, follte ich in ben Bagen bineinfteigen, ich wurde ihn da finden. Ich erfchien, eine Berwandte hatte wirklich ben Muth, ihn auf feiner ge= fährlichen Kahrt zu begleiten. Ich fah die Dame in bem Gafthofe verschwinden. Als Alles ftill war,

schrossen mich, ich gestehe 26. seine häusigen, meist unnüten Besuche, die mich großen Gesahren preisgaben,
boch immer von neuem bachte ich mir es wenigstens möglich, daß er mir bedeutende Nachrichten mitzutheilen
hätte. Aber auch dieses Mal erschien mir die Zusammentunft völlig überslüssig ich erinnere mich nicht
einmal des Gegenstandes, des sast stundenlangen Gespräches; der Bediente meibete die Ankunft der Dame
und ich schlüpfte aus dem Wagen heraus. Wahrscheinlich hatte für ihn die romanhaften Art der Zusammenkunft einen Reiz.

Sin anderes Mal erschien er früh Morgens vor 5 Uhr. Das haus war noch verschiossen, auf der Straße stehend, mußte er lange klopfen, und es gesschah auf eine so laute Weise, daß die Einwohner benachbarter häuser erwachten, und neugierig aus den Fenstern sahen. Da erblickten sie nun den auffallend gekleideten Mann, und mir gegenüber wohnte ein junger Mensch, dem man, mit Recht oder Unrecht, ein geheimes Verhältniß zu den Franzosen zuschrieb. v. h's. Ubsicht war, mir anzukundigen, daß der Herzog von Braunschweig mit seiner Schaar durch Halle ziehen

Wilder Alle

umb Zage barauf eintreffen wurde. 10 Dip mat fein Menich biefer Schaar befannt. 3ch fragte ihng ob er für mich bei biefer Belegenheit einen Auftrag batte, ob ich auf irgend eine verfolgteiche Weife thatig fein fonnte ? Ge war nicht ber Kall Der mir fo gefahr liche Befuch war völlig überfluffig. Damit er nicht noch ein Dalfaus bem Saufe tretent auffallen und genothigt werben follte, eine ber lebhafteften Strafen ber Stadt ju burchgeben, Schlof ich ihm eine Gartenthur auf, die nach einer fleinen Gaffe führte. :: 300 .m Cinigen Stunden fpater Gerfchien; mein ; Schwager, ber Königliche Procurator. Er ergabite mir mit Lebhaftigfeit, wie der gefährliche, ber Poligei bezeichnete vi Sin Salle gemefen mare. Er mare ju Pfeebe angetommen, in einem Gafthofe; vor ber Stabt abgeftiegen, obgleich es fehr fruh war, nach ber Stadt geeilt, wo er mohl einige Berbunbete befucht. mDet Wirth habe ihn nicht gekannt, als er aber wieber qurudgefehrt, und eben bas Pferd bestiegen, habe jener burd einen Fremben erfahren, welcher gefährliche Gaft bei ihm eingekehrt mare. v. S. mat gwar verfchwun-

ben abergerghielt es für feine Pflicht; ben gefährtle chen Befuch ber Dbrigkeit anzuzeigen.

Geaf Chasso, ben ich selbst, wie oben erwähnt, im eine Gesellschaft bei meinem Schwager eingestihrt hatte, war ebenfalls als bas Haupt ber gehelmen Berbindung bekannt. Ich konnte nicht zweifeln, bas mein Schwager vermuthete, ja vielleicht wußte, daß v. H. bei mir gewesen war. Gewiß hatte er, ba er von ber Obrigkeit schnell herbeigerusen wurde, diese vermocht, eine sede Untersuchung sahren zu lassen. Die Absicht seines Besuches war aber wahrscheinlich, mich zu warnen.

Runz barauf erschien Stelher wieber, und erzählte, mir, wie herr v. H. und Katte mit einigen anderen Offizieren gesucht hatten, die Bauern in der Umgegend des Harzes aufzuwiegeln. Sie wurden verfolgt; in den Defileen in der Nähe der Stadt hertstädt war das Pferd des Herrn v. H. so erschöpft, daß er absteigen und zu Fuß entsliehen mußte. Er entkam zwar, aber sein Pferd hatte man genommen, den Mantelsack mit wichtigen Papieren nach Halle ges bracht und den Franzosen übergeben. Diese Nachzicht erschreckte mich. Bei der mir so wohl bekannten Undesonnenheit v. His. war es nur zu wahrscheinzlich, daß vielleicht einige meiner Briese in dem Mani-

telsack lagen; toenigstens, daß in den Papieren neis ner zedacht wurde. Db nun wirklich solche mir ge fährliche Papiere da waren und durch meinen Schwager word der Austieferung an die französischen Behörs den entfernt wurden oder nicht, habe ich bis diesen Augenblick noch nicht erfahren. Slücklicher Beise ers schien seitdem Herr v. H. nicht mehr in Halle; sein Bruder besuchte mich später einige Male. Er selbst sloh nach England, ging nach Spanien, wurde hier durch seine Tapferkeit berühmt und siel bei der Belagerung von Saragossa.

MI 198195.

Nach feiner Entfernung war eine tange Zeit hins durch Alles ruhig. Das Corps des Herzogs von Braunschweig blieb nur einige Stunden in Halle, und der Herzog nahm von da, wie allenthalben, wo er erschien, die Bewunderung und die besten Wünsche der Einwohner mit. Ich hörte, daß der prenßische Offizier v. Oppen, der später im Kriege als einer meiner genauesten Freunde erwähnt werden soll, vorzüglich zum glücklichen Erfolge seines kühnen Zuges durch das nördliche Deutschland beitrug. Dieser veranlaßte gar teine Kufregung irgend einer Art. Diefen Zug, konnte bas Bolt, so wenig als Schills That peren Zusammenhang mit größeren Unternehmungen Ledbinicht kannte, nicht richtig beurtheilen. Irgend eine Gedeutenbe Hoffnung ward nicht an sie geknüpft, und daher blieb Alles ruhig. Mit Desterreich wurde Friede geschlossen, und Napoleon war jeht noch mächtiger in Deutschland als früher; an einen Widerstand war nicht zu benken.

Eine ber nachsten traurigen Folgen ber vorübergehenden Bewegungen war ber Tob " Johannes v. Müller's. Falfche Gerüchte von Volksbewegungen, besonders in Salle und in der Umgegend, an welchen bie Studirenden Theil genommen haben follten, erreichten Kaffel. Serome, ohne allen Bweifel, besonders burch die Dornberg'iche Infurrection beunruhigt und erbittert, ließ Muller fommen, warf auf ihn alle Schuld. und behandelte ihn auf bie plumpfte Beife: Muller war hoffnungslos, unzufrieden und frant; sein Umt war ein beschwerliches; auf jebem Schritte, ben er zum Bortheile ber Universitaten thun wollte, traf er auf unüberwindliche Schwierigkeiten, ja auf frankenden Berbacht. Er hatte vielleicht mehr

erreichen tomen, wenn er mit Borficht entschiedener hervorgetreten mare. Denn er gehörte au ben menis gen beutschen Gelehrten, ja war vielleicht ber einzige, der Mapoleon gewiffermagen imponirte. Gein Gefprach mit ihm in Berlin ichien einen guten Ginbrud gemacht zu haben, und er ftand unter Rapoleons befonderem Schute. Aber unentschieden und fchwanfend, wie er hervortrat; blieben alle feine Bemuhun= gen ohne Erfolg. Die auffallenbe Rrantung, bie er gegenwartig erfuhr, traf ibn bart; er verließ Berome in bem troftlofeften Buftande. Die heftige Gemuths: bewegung veranlaßte einen Bufall, der einen töbtlichen Charafter annahm; er befam ploblich bie Rofe im Geficht; feine Freunde angftigten fich, Reinhardt eilte von feinem Krankenbette jum Konige, und machte ihm bie heftigften Borwurfe. "Bergeffen Gie nicht," fagte er, daß Müller von dem Raifer beschütt wird, daß biefer eine unbedingte Gewalt über Gie ausubt, bag ich hier in feinem Namen bin, und Gie fur bie un= gerechte Behandlung und ihre Folgen verantwortlich mache." Serome ward unruhig und fandte feinen Leibargt zu Müller. Er ward abgewiesen, die Kranf: beit wurde immer gefährlicher, und nach wenigen Za=

gen war Duller tobt. Leift, Profeffor in Gottingen, mar fein Rachfolger, tonnte aber bas Bertrauen, welches Muller befag, nie erlangen. Die Universitäten glaubten fich preisgegeben; und bie Bufunft erfchien immer bufterer, benn nach allen Seiten bin trat beut: licher ber gerrattete Buftanb bes Landes hervor. Den Bergwerten brohte ber Ruin, die Korften murben verwuftet, die Landbefiger burch neue Auflagen, die bas in ber papiernen Constitution versprochene hochste Dag bei weitem überftiegen, gebrudt, verarmten; die Gehalte ber Beamten murben burch erzwungene Unleis ben verfurgt, Steuern murben eingeführt, beren Bebung, wie die Erfahrung fchnell lehrte, unmöglich mar. 3d erinnere mich, bag eine folche Steuer, beren Beftand bezweifelt murbe, bennoch burch bie Furcht ber Einwohner eine ziemlich beträchtliche Summe ein: brachte. Wer es vermochte, beeilte fich ju gablen, man glaubte fich verdachtig zu machen, wenn man es magte, fich einer Execution auszuseben. 3ch freilich konnte etwas Frembartiges, wie bie Steuereinrichtungen, nicht beurtheilen, aber bie entschiedenen Meußerungen ber Rundigen bestimmten mich, die Erecution abzumarten. 36 fonnte biefes ausführen, benn bie preugische Ginrichtung, die Steuern von bem Gehalt abzuziehen, fand im Konigreiche Beftphalen nicht fatt; aber bevor die Erecution eintreten konnte, mar die Steuer aufgehoben, und ich konnte, meinen furchtfamen Freunben gegenüber, triumphiren. Alle öffentlichen Konbs fingen an unficher zu werden, felbft die ber mohlthatigen Institute. In Salle nahm die Armuth auf eine Schreckliche Weise zu. Die Salinen, eine Sauptquelle bes Einkommens vieler Einwohner, brachten nichts ein, burch bie fortbauernden Durchmarsche murden bie Einwohner fast ausgeplundert. Unter ber Preufischen Regierung hatte bas hier im Frieden garnifonirende Reaiment mefentlich jum Bohlftande ber Stadt beigetra: gen. Die Universität war tief gesunken, und die Ungabl der Studirenden nahm fortbauernd ab. Salle mar ichon unter Preugen feine eigentlich wohlhabende Stadt gemefen; burch die Leichtigkeit, mit welcher man hier, befonbers in ben Borftaben, bas Burgerrecht erhielt, wuchs bie Babl ber Tinwohner, aber feineswegs auf eine vortheilhafte Bie. Bagabunden und lofes Gefindel brangte fich hier zusammen. Man marb von Schauder ergriffen, wenn man die Maffe biefer Menschen in der Borftadt Neumarkt, ober auf bem fogenannten

15

Strobbof die Strafen anfüllen fab. Dan behauptete, baß fich bier Banben bilbeten, bie vorzuglich ben Leip= giger Meffen gefährlich murben. Jest marb bie Berarmung allgemein, eine Untersuchung wurde bas mals angestellt, aber bas Resultat mar fo troftlos, baf ein Berfuch, die Urmen auf irgend eine grund: liche Beife zu unterftugen, ben völligen Ruin ber Stadt herbeigeführt haben murbe. Sonderte man bie Einwohner in Rlaffen, um zu erfahren, wie groß bie Unzahl folder mare, die gang von Unterftugung leben mußten, die theilweife Sulfe bedurften, die nichts beizutragen vermochten, so blieb die Minoritat berer, auf welche die gange Laft der Unterftugung fiel, fo flein, daß ihre gangliche Berarmung unvermeid: lich schien. Diefer entsetliche Buftand lahmte alle Rrafte, und man fing an, mit ftumpfer Gleichgultig= feit ber buftern Bukunft, ber völligen Auflösung und bem Untergange ber Stadt entgegenzusehen. Aber im Sintergrunde biefer verzweiflungevollen Ergebung lauerte bie Buth. Mit einem mahren Ingrimm fah man bie Macht Napoleons machfen, vernahm man feine Bermählung mit ber Raifertochter, erfuhr man Die Erweiterung bes frangofischen Reiches burch Best:

phalen und über hamburg hinaus, die das eben entiftandene Königreich willkurlich verkurzte. Das Continentalfpstem vernichtete allen handel und hemmte den freien Umsatz der Waaren, wie die immer zunehmende polizeiliche Aufsicht die des gewichtigen geistigen Wortes.

In biefer unglucklichen Beit machte ich zwei bebeutende Bekanntschaften. v. Schele, ber Bruder bes jest machtigen hannoverschen Ministers, mard Bice-Prafect in Salle. Gin geborner Sannoveraner, theilte er ben entschiedenften Frangofenhaß mit feinen Landsleuten, aber feine Stellung erforberte große Borficht. Er war ein liebenswürdiger, treuer Mann, und ich fchloß mich mit ganger Seele ihm an. Seine Liebe Reils altefter Tochter fteigerte Die Innigfeit meiner Berbindung. Diese zeichnete fich fehr aus burch eine Beftimmtheit ber Gefinnung mit weiblicher Milbe verbunden, wie durch Unmuth und Schönheit. Der Berbindung traten anfänglich Schwierigkeiten entgegen, die übermunden werden mußten, und ich mar fein Bertrauter. Freilich mußte ich in meinem Berhaltniß zu ihm wie gegen meinen eigenen Schwager zuruckhaltend fein, um ihn nicht zu compromittiren,

aber er wußte genug, ohne sich baburch von bem verztraulichen Umgange abschrecken zu lassen, und ich hatte in der That Grund, die Klugheit und Umsicht, mit welcher er seine schwierige Stellung behauptete, zu bewundern.

Der zweite war Beinrich v. Krosiak; ich habe diefem merkwürdigen Manne vor viclen Sahren ein fleines Denkmal in der Brodhaus'schen Zeitschrift, ben "Beitgenoffen," gefett. Rrofige gehörte zu ben alteften und fruher machtigften Familien ber Begend. war unter mehreren Brudern ber Acltefte und Stamm: halter feines Geschlechts. Das schone Gut, welches er bewohnte, Poplis, liegt in einer anmuthigen Ge= gend in der Nahe von Alsleben; er hatte eine imponirende Geftalt, fchlant, ruftig; er erschien ernft und ftrenge, und die Festigkeit seiner Gefinnung sprach fich entschieden aus, ja er konnte bem Fremden mohl fogar gurucftogend erscheinen, ben Budringlichen mußte er fern ju halten; man überzeugte fich bald von ber Unbeugfamfeit feiner einmal festbegrundeten Uebergeugung, ja die Gefinnung, die fich ber Ueberzeugung willig bingab, ward von ihm fo boch geachtet, baß er Martyrer jeder Urt, fo wenig er auch ihre Dei:

nung theilte, jeberzeit bewunderte und vertheibigte. Er hatte feinen ruhigen Landfit verlaffen, um an bem Kampfe 1806 Theil zu nehmen, und jest lebte er wieder gurudgezogen in Poplis. Dort mar er als eifriger Landmann fortbauernd thatig; die Uebereilung, mit welcher man anfing, bas alte Berhaltnig ber Bauern ju ben Gutsbesigern aufzulofen, billigte er feinesweges. Die Bermanblung ber pflichtigen Arbeiter in heimatlose Tagelöhner, die ohne Unhanglich= keit und Treue einem schuplosen unsichern Dafein Preis gegeben waren, ichien ihm nicht gunftig: er ließ eine Reihe Baufer bauen, den Colonistenhaufern ahnlich, an ein jedes Saus ichlof fich ein kleiner Garten, und irre ich nicht, ein fleines Feld fur den Rartoffelbau. Treue Tagelöhner, die mehrere Jahre hindurch feine Bufriedenheit erworben hatten, bezogen biefe Baufer, und konnten ihrer Bukunft und dem hoben Alter getroft entgegenfehen. Go entstand & Berhaltnig, bem alten gurudigebrangten ahnlich, aus ben neuen Elementen ber Beit naturgemäß entwickelt. Ich habe mit den vertrautesten Freunden oft mehrere Tage bei ihm zugebracht. Ein baumreicher Park hinter bem Schlosse zeichnete sich freilich nicht burch viele Unlagen aus. Er mar vielmehr fast burchaus im natur: lichen Buftande; nur bequeme Bege burchschnitten ble Balbung, vorzugsweise reigend aber war ein großer ebener Plat, der fich tief in ben Bald bineinzog; bas frifchefte Grun verschönerte ihn. Der Part mar qua gleich ein Thiergarten; Biriche und Rebe belebten ben Balb, und das wenige Bilb, welches für die Tafel gefchoffen murbe, durfte nur durch ihn felbft erlegt werben. Es war feine Absicht, die Stanbe nicht in Schrecken ju feben. Er lauerte lange Beit, bis ein ficherer Schuß bas einsame, von ben übrigen getrennte Thier traf; baber war bas Wild in feinem Part auf eine merkwurdige Beife gahm. Auf ber offnenen Walbebene, die vom Schloffe aus überfehen werden tonnte, grafete es ruhig, und lagerte gruppenweife. Die ichonften Pferbe liefen frei in bem Garten berutm, bie ausgezeichnetften Geftalten von Schweizer Bieh weibeten auf bem Plate; Birfche, Rebe, Pferbe, Doffen, Rube und Schafe lagerten gemeinschaftlich por und und ich erinnere mich nie, ein folches Ge= mifch ausgezeichneter heerben vereinigt gefehen gu haben.

Tief im hintergrunde bes Batbes feste er feinem

patriotischen Ingrimme ein Denkmal. In eine Saule von rothem Sandstein ließ er die Worte: "fuimus Troes" eingraben. Diese Inschrift veranlaßte ein lächerliches Migwerständniß, welches ich hier im Borzübergehen erwähnen will. Es ist so seltsam, daß die Unekbotensammler es wohl benugen können.

Der Steinhauer, ber die Inschrift angebracht hatte, ward kurz barauf von einem Verwandten Krosigks, einem herrn von Trothe, in Arbeit genommen. Nacht dem er eine Zeit lang dort gearbeitet hatte, äußerte er sich gegen herrn v. Trothe folgendermaßen: "Sie sind doch," sprach er, "ein guter herr, da Sie mir einen Verdienst zuwenden, obgleich ich Ihnen einen großen Schimpf habe anthun müssen." "Wie so?" fragte der sast erschrockene Hausherr. "In nun," erzählte der Steinhauer treuherzig, "ich habe ja auf eine Steinssäule in dem Garten des herrn v. Krosigk die Inschrift: ""pfui Mr. Trothe"" einhauen müssen."

Die bestimmte Urt, mit welcher er gegen bie frangöfische Besahung auftrat, hatte auf bie Bewohner bes Guts einen großen Ginfluß. In ber ersten Zeit kamen häufig bie gequalten Bauern und bektagten fich über bie Mighandlungen ber Ginquartierung, spater hörte man teine solche Alagen; besto häusiger wurden die der Franzosen. Er selbst behandelte die dei ihm wohnenden Offiziere mit höslicher Kälte; bei der Tassel ward für sie der schlechteste Wein hingesetht; die Freunde tranken bei solchen Gelegenheiten die ganz ausgezeichneten seines Kellers erst später. Wenn jene sich beklagten, fragte er kurz: "Sie sind doch nicht beleibigt? Ich bin zu einer jeden Genugthuung bereit." Ein Paar geladene Pistolen lagen auf dem Tische und ganz allgemein hieß Krosigk "le mauvais Baron."

Krosigk war Maire seines Dorses, er mußte es wohl werben, um nicht in unangenehme Abhängigsteit von irgend einem Bauer zu kommen. Als solscher trat er nun bei einer Gelegenheit auf eine merkwürdige Weise gegen die Regierung auf. Die sogenannte Constitution des Königreichs bestimmte das Maximum der Abgaben für den Grundbesis, wenn ich mich recht erinnere, auf 7 Procent; eine Steuer wurde ausgeschrieben, die dieses Maximum bei weitem überschritt, und in der Bekanntmachung derselben zeigte sich ein sormeller Fehler. Eine Anzahl benachbarter Gutsbesisser verband sich mit ihm, um gegen die Zahlung dieser Abgabe zu protestiren. Als

aber mit Erecution gebroht wurde, zogen fich Alle gurud und Krofige ftand allein. Die Gensbarmen traten als Executoren in fein Saus, murben von ihm freundlich aufgenommen und bewirthet; mahrend bem ließ er aber bie angesehenften Bauern feines Dorfes rufen, die einen Rreis um ihn bilbeten, in beffen Mitte er mit den Gensbarmen trat. Sier las er ben bestimmten Paragraphen ber Constitution vor. "Diefe Gensbarmen," fagte er bann, "find in mein Saus ge= treten, um als Erecutoren eine Abgabe zu erzwingen, bie biefes Maximum bei weitem überfteigt, alfo ge= seswidrig ift. Ich als Maire bin berufen, die Conftitution aufrecht zu erhalten, und arretire hiermit die Bensbarmen, die gesetwidrig in mein Saus gekommen Diese maren nicht wenig erstaunt, als einige Bauern ben bestimmten Auftrag erhielten, fie gefangen nach Salle zu bringen, und bort bem Bice-Prafekten zu übergeben. Man kann fich benken, in welche Berlegenheit fein Freund Schole gerieth. Er marb genothigt, die Sache anzuzeigen und Rrofige ward gur Ausgahlung einer bedeutenden Summe, ober wenn ich mich recht erinnere, ju fechewochentlicher Gefangnißstrafe verurtheilt, theils weil er die Zahlung der Ub=

gabe verweigert, theils wegen feiner Gewaltthat gegen bie Gensbarmen. Bergebens fuchten feine Freunde ion ju überreben, die bestimmte Gumme auszugablen. "Ich gable feinen Beller;" fagte er bestimmt, unb ward nun arretirt. Er erhielt auf ber fogenannten alten Bage, ein Saus, welches ber Stadt angehörte, und als Universitätsgebaube benutt murbe, ein Paar freundliche Stuben. Reil hatte ihm eine Brunnentur verordnet; man fah ihn alle Morgen, von einem Gensbarmen begleitet, nach ber Promenabe bes von Reil angelegten Babeortes geben, und nach einigen Stunden wieder nach feinem Gefangnig gurudfehren. Seine Krau brachte die Zeit bei ihm zu und pflegte ibn; er nahm bie Besuche feiner Freunde an und bie Beit verfloß auf die heiterfte Beife.

Jeder, der ihn kannte, mußte ihn hochschäßen, und die Treue gegen seine Freunde war eben so uns wandelbar und fest, wie seine Liebe für das anges stammte Königshaus und für das Baterland.

## Muf nach Breslau. Reifen nach Jena und Berlin.

Unterbeffen traten Berhaltniffe hervor, bie meine gange Lage veranderten. 2113 v. Schudmann, nachbem Graf Dohna sich jurudgezogen, die Angelegenheiten ber preußischen Universitäten besorgte, faßte er bekanntlich den Entschluß, die Universität zu Frankfurt an der Ober aufzuheben, fie nach Breslau zu verlegen, und mit dem bortigen faft ausschließlich theologischen Institute in Berbindung zu bringen. Die Grunde, die ihn dazu bewogen, maren einleuchtend. Die Errichtung ber Universitat in Berlin machte eine zweite in Krankfurt an der Ober überflussig; ja biefe lettere hatte fich taum in einer folden Rahe erhalten können. Die Frankfurter Universität mar ichon feit Sahren zu einer Unbedeutsamkeit herab gefunken, die nur zu bekannt geworden, und ber junge Dann, ber nur hier ftudirt hatte, war im Allgemeinen gur funf: tigen Unftellung nicht fonderlich empfohlen. Alles Unmefen, wie es fich burch eine veraltete Form, die einfeitig festgehalten murbe, auf mehreren beutschen Uni= verfitaten entwidelt hatte, herrschte hier vorzugeweise.

In ben meiften wiffenschaftlichen Bortragen fand man jene Erftarrung, bie mit ber lebenbigen geiftigen Bewegung in Deutschland einen traurigen Contraft bilbete. Die Robbeit ber Studirenben, Die nefahrliche Macht widerwartiger Studentenverbindungen hatten bie Universität fast berüchtigt gemacht. Die Bemuhungen einiger ausgezeichneten Professoren konnten eben fo wenig als die der jungeren eifrigeren Lehrer, die herbeigerufen maren, gegen biefe alte Erftarrung et-Manner wie Bredow, Gichhorn, was ausrichten. Solger, hielten nicht lange aus. Die Absicht war, einige von diefen nach Berlin zu berufen. Bahrend nun hier, in der Nahe von Berlin, eine Universität in einen folchen Buftand verfunken war, entbehrte bie reichste Proving bes Königreiches, bamals von mehr als anderthalb Millionen Einwohnern, eine Universi tat; obgleich zwei Drittel ber Einwohner aus Proteftanten beftand, mußten die Schleffer fich mit einem katholischen Institute beanugen, welches in feiner wiffenschaftlichen Dürftigkeit mit Unrecht ben Ramen einer Universität trug, und Schudmann war ein Schles fier. Gine Universitat in Breslau herzustellen, die Stubirenben, welche in Frankfurt maren, ale erften Rern

bort zu versammeln, bie alten Frankfurter Profeffo= ren ju emeritiren, die jungeren und mit biefen frembe Professoren zu berufen, mar feine Absicht. Frankfurt, als bie alteste protestantische Universität des Konigreichs, befaß nicht geringe Fonds, die besonders in einem bedeutenden, in der Umgegend ber Stadt liegen= ben Grundbefige beftanden; fie konnten gur erften Ginrichtung und Begrundung ber Breslauer Universität dienen. Die Sache ward befonders durch Bredow mit allem Eifer betrieben. Dieser verdienstvolle -Siftoriker befaß theils durch feinen gelehrten Ruf, theils durch feine bekannte beutsche Befinnung, gang bas Bertrauen bes Stifters ber neuen Universität. Er fam nach Salle, wo er einen alten Freund, ben borthin verfetten Belmftädter Professor Pfaff besuchte. Dhne allen Zweifel hatte er ben Auftrag, nach feiner eigenen Unficht Profefforen für die neue Breslauer Universität vorzu: schlagen.

Professor Gilbert hatte einen Ruf nach Leipzig erhalten und war schon im Begriffe, halle zu verlaffen. So genau nun auch dieser Physiker mit den neuen Entdeckungen der Physik- bekannt war, so gelang et ihm doch nicht, den Beifall der Zuhörer zu erwerben.

Befonders miggludten ihm faft immer bie Berfuche. 3ch trug neben ihm bie Physik vor und hatte immer einige, wenn auch nicht viele Buhörer; ich behandelte, eben während Bredow in Salle war, die galvanischen Entbedungen und es gelang mir, bas Ralium burch bie galvanische Saule barguftellen, und bie erhaltenen metallischen Korner in Steinol ju fammeln; eben fo gerieth mir bie Darftellung bes Sticfftoffamalgams. Ein junger Mann aus Petersburg, ber als Eleve ber bortigen Ufademie, ich weiß nicht, aus welchem Grunde, in Salle ftubirte, beschäftigte fich besonders mit ben Naturmiffenschaften. Er hatte fo oft von ben Ent: bedungen ber falischen Substrate burch Davn, und bes Stickstoffamalgams burch Seebeck, sprechen gehört, aber bie Darftellung hatte er bis bahin nie gefehen. Da er einer der fleißigsten Buhörer bes Mathemati= ters Pfaff mar, erichien er öfters in beffen Saufe. Er hatte fich fehr an mich angefchloffen, trieb die Di= neralogie mit vielem Gifer, und eilte nach Abschluß meines Vortrages voller Freude zu Pfaff hin, um ihm über bie Darftellung ber Substanzen, bie ihm fo wich= tig maren, zu berichten. Bredom mar eben ba und ben Tag barauf erschien er bei mir, um mich zu fra-

gen: ob ich geneigt mare, einen Ruf nach Bresten angunehmen? Er glaubte, gewiß fein gu tonnen, baß ich auf feinen Borfchlag einen folden erhalten murbe. Man fann fich meine Freude benten. Die Borficht, die ich bei meiner erften Berufung nach Salle anwen ben mußte, mar hier überfluffig. Ein in meiner bamaligen Beit für meine Lage ansehnliches Gehalt wurde mir jugefagt; die Sache murbe fchnell betrieben, und nach einigen Wochen hatte ich schon die Vocation. Db die von fruher Jugend auf bestehende Freund: schaft Schudmanns mit meinem Schwiegervater ben Entschluß beschleunigte, ob Schleiermacher und Reil durch ihr Unsehen meine Berufung forderten, ift mir unbekannt.

Sett aber, als ich die Gegend verlaffen und in einer so bedeutenden Entfernung von Städten leben sollte, die mir in der Erinnerung so theuer waren, konnte ich der Lust, die noch übrig gebliebenen Freunde in Jena zu besuchen, vor Allem aber den jest zweisundsechszigjährigen Göthe zu sehen, nicht widerstehen. Schon zwei Jahre früher, im Winter 1809, hatte ich meinen lieben Freund, Frommann, mit meiner Familie besucht. Er und seine Frau hatten uns mit liebens:

wurdiger Saftfreundschaft aufgenommen. Bir brachten bie letten Tage des Sahres in feinem Saufe zu, und die paar Wochen, die wir hier verlebten, bleiben mir uns vergeflich; bennoch fühlte ich nie klarer bas Tragische meines Lebens. Wie unbeschreiblich reich war meine Jugend in Jena gemefen, und ber frohliche Mittelpunkt der gefelligen Berhaltniffe bilbete fich burch biefe liebens: wurdige Familie. Sier erschien, und zwar gern, Gothe, hier fah ich die Schlegel, Lied, später Schelling; und Gries war hausfreund. Es war mir, als ware ich auf die bedeutende Wahlstätte ritterlicher, fiegreis cher, geistiger Rampfer verfett. Die Morgenrothe des neuen Sahrhunderts, die auch mir einen hoffnungs: vollen Tag verkundete, ging hier auf: jest murben früher zum Stillschweigen gebrachte Feinde täglich lauter; bamals verbundete Freunde hatten fich getrennt, und mit dem gerftorten nationalen Boben waren auch alle Folgen ber ritterlichen Siege auf immer verschwunben. Bon allen fruheren Freunden erschien nur noch Gries in diefem Saufe. Diefer lebte in bem nun einfamen Jena gang auf die frubere Beife. Er mar einige Beit in Beibelberg, und irre ich nicht, in Stuttgart gemesen, aber die Sehnsucht zog ihn nach Sena

zurud. Diefe Stadt war feine Beimat geworben; hier lebte er gang nach der alten gewohnten Urt; be= zog die frühere Wohnung, und als ich in die zierliche Stube hineintrat, erichrat ich heftig; benn Schrante, Tifche, Stuhle, Buften ftanden gerade wie gehn Jahre früher, dieselbe Magd begrüßte mich, und ber kleine Dichter mit dem gelben Teint und ben schwarzen Augen faß noch ba. Er und feine Umgebung erschienen mir faft wie einbalfamirte Leichen aus einer ichonen lebenbigen Beit. Seine Taubheit hatte fehr zugenommen, man mußte ihm ftart in die Dhren rufen, wenn man verstanden sein wollte; nur fur die Musik hatte er noch ein Dhr. Diefe hatte er von jeher mit Leibenfchaft getrieben und es war begreiflich, bag er auch bei Frommann die musikalische Unterhaltung einer jeden andern vorzog. Dennoch erschien er in den freunds Schaftlichen Rreisen fehr heiter. Die Fertigkeit, fleine Gebichte mit Leichtigkeit hinzuwerfen, befag ber Dichter, der und Taffo, Arioft, Bojardo, Calderon, meisterhaft übersett, zu schenken vermochte, im hohen Grade, und ich erstaunte, als am Weihnachtsabend eine große Maffe von Bonbons, die an die gange Gefellschaft vertheilt murben, gereimte Devifen enthielten, von welchen viele in ber That fehr gelungen waren.

Dbgleich nun in biefer Umgebung bas gange Gewicht bes Unterganges Schöner Beiten auf mir laftete, fo war es doch naturlich, daß die freundliche Gefellichaft mich erheiterte und daß ich gern mich ber Soffnung befferer Beiten bingab. In Salle, wo ich unter Freunden lebte, und zwar in einem fortbauernden, wenn auch verftedten Rriege, pflegte ich meinem Saffe Worte ju geben. Sier erschraken meine Freunde, wenn ich mich nach gewohnter Beife außerte. Die Lage bes Bergogs von Beimar mar freilich eine bedenkliche. Die Bergogin hatte fich in den Tagen der Flucht, als fie während der Abmesenheit des Bergogs im feindli= chen Beere, ben erbitterten Napoleon empfangen mußte, auf eine fo murdige Beife benommen, daß fie bem heftigen Sieger imponirte und ihm wider feinen Dillen Achtung abzwang. Der Bergog felbft mar dem Raifer verbachtig, und fein Ubjutant, ber jegige Beneral ber Infanterie v. Muffling, von dem er fich nicht trennen wollte, mar fein Minifter. Das Land mar von geheimen feindlichen Spionen belauert, und es war begreiflich, daß man eine jede Meugerung, welche bie Regierung compromittiren konnte, selbst durch strenge Maßregeln zu unterdrücken suchte. Ich sah bieses sehr wohl ein und richtete mich gern während meines Aufenthaltes nach dem Wunsche meiner Freunde.

Deftomehr wurde ich burch die Gewalt, welche Gothe über alle Urtheile ber Umgebung, in welcher ich lebte, ausübte, in Berlegenheit gesett. Erwägt man, wie biefer große Beift ichon lange in Weimar mit Recht als ber machtigfte in Deutschland verehrt ward, wie die heftige geiftige Bewegung, in welche ich hineingeriffen wurde, um ihn wogte und braufte, ohne feine urfprungliche eigenthumliche Ratur ju anbern, wie, nachdem die Rampfe in feiner Rahe auf: gehört hatten, und nur noch in zerftreuten fleinen Befechten in der Kerne vernommen wurden, mabrend er, ber unveranderlich fteben blieb, bas fortbauernbe, ja immer heller leuchtende Licht in ber bunklen Nacht des geistigen Baterlandes blieb, fo kann man fich freilich nicht mundern über die Berrschaft, welche er über alle biejenigen ausubte, bie in feiner Nahe lebten.

Spater hat fich biefe Autoritat, immer mehr und mehr verbreitet, ja ihre herrschaft nahm in bem-

felben Maaße zu, in welchem seine Lebensansicht durch das Alter und durch die ursprüngliche Beschränkung, die sich immer entschiedener ausbildete, an Umfang und Beweglichkeit abnahm.

Schon im Unfange bes Sahrhunderts gab es Gi: nige; bie bemerken wollten, daß bie Reifen Gothe's nach Stalien, befonders die zweite, einen Wende: punet in feiner Entwidelung veranlagten. Die fcharfe Eigenthumlichkeit, die fraftige Buverficht ber fruberen Sabre, schienen abgenommen zu haben; an ihre Stelle war bie ftille Unmuth getreten, die Einigen nicht fo gewaltig und inhaltereich erschien. Fur biefe lette Epoche feines Lebens glaubte man befonders bas Urtheil bes Movalis gelten laffen zu muffen: bag Gothe weniger einen Gegenstand zu behandeln liebte, der gro-Ber war als er, vielmehr folche, die er formell zu be= herrschen vermochte und in beren überfichtlicher Darstellung er sich gefiel. Ich theilte freilich diese Un= ficht, aber ich konnte bie Schluffe, die man baraus jog, keineswegs einsehen, und fie ichienen mir um besto ungerechter, je mehr ich die Bewegung ber Beis fter neben ihm fennen lernte, Die bestimmt mar, mahrend bas Alter ihn immermehr beschränkte, machtiger

ju werben und ihn ju überleben. Allerbinge hatten die Werte Gothes aus der fruheren Beit einen Reis für mid) ber ben fpatern fehlte. Die große Macht, burch welche bie Sprache feines Bolfes umgeanbert und verwandelt fdien, ber gewaltige Beift, ber, als er zu reben anfing, eine Berrichaft begrundete, bie nie mehr aufhorte, bie überschwengliche Rraft, bie bem, mas bis jest ein Bergottertes mar, ben Rrieg ankunbigte, und fast einsam baftebend ben Sieg errang, hatte mich ichon in meiner Rindheit getroffen, wie Die Rriegstrompete einer neuen Bukunft, die mich gum Rampfe aufrief. Go völlig unbedingt fprachen mich Die fpateren Werke nicht an. Es fingen, fo ichien es mir, feine Lebensansichten an, eine Uebereinkunft mit der Zeit und Gegenwart zu treffen; aber ich fah es auch ein, daß fein Leben und die Werke, burch welche dieses seine Bedeutung erhielt, eine gange in fich abgeschloffene Geschichte barftellten. Es giebt wohl kaum einen Schriftsteller, ber, wie er, einem machtigen Staate ahnlich, fich entwickelte, ber in allen Richtungen feines Dafeins eigene Epochen bilbete, die ihre überschwengliche Jugend, ihren hellen Glanzpunkt und ihre allmählig hervortretenden Beschränkungen enthiel-

ten: Aus bem Bangen feines Lebens barf man feine Entwidelungeftufe ausschließen. Gelbft bie fpater fcheinbar gurudichreitende behalt, wenn man biefes große Dafein betrachtet, ihre eigenthumliche Bebeutung. In ben letten Probuften feines hohen Alters erkennt man noch bie frifchen Reime ber machtig hervortcetenben Jugend und in feinen fruheften Berten bas eble Ringen nach einer vollendeten Form, bie er in fpaterem Alter errungen zu haben glaubt. Daher ift mir Edermanne Schrift fo bebeutenb; benn geifterhaft feftgebannt schien mir ber fast schon Abgeschiebene an bie Berke feines Lebens, fo dag ber noch immer machtige Greis wie unter ben eblen Ruinen eines großen glangvollen Staates herumwandelte. Es war nicht eine Er-Schöpfung, die ihn in feinem hohen Alter ergriff, es war vielmehr bas allmälige Ubsterben eines Beiftes, ber, wie wenige, in fich eine eigene Gefchichte einschloß. Daher muffen wir bei ihm die Entwickelungeftufen feiner ftrebenben Jugend von benen der Bollenbung, bie immer eine anfangende Befchrankung enthalten, wohl unterscheiben. Der garte Uebergang von den er= ften Stufen zu ben zweiten, enthalt bas Geheimniß feines Dafeins; mehr als er barguftellen vermochte, und

weniger jugleich; mas er wollte und mas er vermochte, jenes tiefer und bedeutender als diefes, in unergrundlicher und unerforschlicher Ginheit. Bas ihm vergonnt war, in ber großen Gefchichte bes Bolfes auf immer au ichaffen, den vollendeten Runftichagen Griechenlands ahnlich, und was er Underen überlaffen mußte, die in einer verworrenen Gahrung begriffen, in fich zerfallen, die eigene Bukunft kaum erkannten, ichieb fich bier. Bon ba an trat die außere Befchranfung immer beutlicher hervor; ber schaffenbe Genius erlahmte nicht, zog sich aber in sich hinein, und ward immer mehr eine Vergangenheit, die abschloß, als eine unbestimmte Bufunft, die fich anfichließt. Gelbit mas bie neue Zeit und die Gegenwart, was besonders bie, alle Momente bes menschlichen Daseins ergreifenbe Speculation bes beutschen Bolfes ihm aufbrang, verlor fich in ber Geftaltung feines innern Lebens, und was eine Bukunft fur alle machtigen Beifter ber Beit war, ichien bestimmt, burch ihn die eigene Bergangenheit zu entrathseln. Er ift, in diesem tiefften Sinne, fatt an Jahren gestorben. Er hatte bie Mufgabe, bas eigene Leben bis ju dem letten Moment nicht mehr, wie es werben follte, fondern wie es geworben war,

zu bewahren, und als die Pulsadern verknöcherten, als die Gliedmaßen sich schwegten, als die Zunge gelähmt, ja als er fast als ein abgeschiedener Geist unter Gräbern zu wandeln schien, blieb er noch die eble Gestalt, die in ihrer Vergangenheit eine noch nicht enträthselte Zukunft verschloß. Sein Tod selbst war das innerste Selbstgespräch. Er hatte sich stolz von der wechselseitigen Verständigung mit der Zeit abgeschlossen, er wandte sich an keinen der Lebenden, um sich mit ihm zu verständigen; wir aber, die wir lebten und strebten, wurden gezwungen, auf die letzen Aeußerungen des verschwindenden Geheimnisses zu lausschen, dis es verstummte.

Drei Männer gibt es, benen es vergönnt war, ein langes Leben hindurch, was die Zeit wollte, in einer bestimmten Richtung darzustellen, und ohne Wisberspruch auszusprechen. Sie sind stehende Gestalten bestimmter Spochen ihrer Zeit und selbst, wo wir sie heftig zu bekämpfen geneigt sind, mussen wir ihre Herrichaft gelten lassen. Sie wurden Typen einer bestimmten Gegenwart und zwar so entschieden, daß selbst ihre leibliche Gestalt sich in die Anschauung des Bolkes einprägte und eine bestimmte Figuration ans

nahm. Als folde nenne ich, fo ungleich fle fich auch fein mögen, fo entschieden ich befonders in dem zweiten eine gefährliche Verirrung des Mannes und feines Bolkes erkenne, Friedrich den Großen, Voltaire und Göthe.

In meiner früheften Jugend bewahrte biefer bie geheimnisvolle Mufgabe feines Lebens, die ich ahnete, ohne fie zu verstehen. Spater, ale ich fie eben zu verfteben anfing, glaubte ich auch, mich inniger gefaßt zu haben. Aber die eigene geiftige That, wie wenig fie auch gelungen fein mag, fing an, als er mit fich abschlof. Run mußte ich es erleben, bag immer gro-Ber die Bahl berer ward, die, weil fie gur Rube gu kommen munschten, mit ihm abzuschließen geneigt maren. Und besonders in bem Rreise, in welchem ich in Rena lebte, galt Gothes Autorität fo unbedingt, wie die Bibel bei frommen Chriften. Gin jeder Streit, ber stattfand, ward für immer beendigt, wenn man fich auf irgend eine Meußerung Gothes besinnen konnte, und ich ward burch biefe, alles eigene Denken ausschließende Berrschaft, zulett fo emport, daß ich einmal in Berzweiflung ausrief: "Bleibt mir mit bem v. - Gothe vom Leibe." Die Beftigkeit, mit ber

ich biefes aussprach und bas Schreden, welches mich unmittelbar barauf ergriff, ergöht bie Freunden.

3d lernte in Sena querft einen einft berühmten, beutschen Dichter, Bacharias Werner, fennen. Ich muß gestehen, daß feine Werte mich nie fehr angezo: gen haben. "Die Sohne bes Thales," "bas Rreug an ber Oftfee," fprachen mich wenig an; fie fchienen mir einem feichten Baffer ahnlich, welches burch eine fünftliche Wellenbewegung eine erlogene Tiefe vorzufpiegeln bemuht mar. Seine Geftalt hatte etwas unangenehm Auffallendes. Lang, durr, etwas ichlotteria in feinem Sange, ungelent in allen feinen Bewegungen, erichien fein mageres Geficht und feine gewaltige Rafe faft gurudichreckend. Er war nach Beimar gereift, um einige Dramen bort auf bie Buhne ju brin: gen, und jum Besuche nach Jena gefommen. Er fam eben von Benf, mo er in Coppet einige Beit mit ber Stael = Solftein zugebracht hatte. Mehrere meiner Freunde, ber Bilbhauer Tiedt, Friedrich Schlegel, Dehlenschläger mit Werner und ber berühmte Geschichts fchreiber Sismondi, hielten fich damals in Coppet auf. 3ch habe fpater oft genug von bem gefelligen Leben meiner Freunde bort reben gehört, und mas ich jest

erfuhr, hatte allerbings für mich ein großes Intereffe. Werner ergählte etwas langfam, aber nicht fchlecht. Run aber griff er in die Tafche, hob eine Daffe fchmutiger gerenitterter Detavblattchen hervor, welche eine Ungahl Conette enthielten, die er verfertigt hatte, und bie er une auf eine hochft ungeschickte und faliche Beise vorbeklamirte. Ich muß mir die Untipatbie gegen ihn ale einseitig vorwerfen. Er hatte in ber That ein eigenes Talent, welches man anerkennen muß; was ihn verdarb, war, wie ich glaube, ber fanatische Traum, ber ihn mahnen ließ, er fei eigentlich ein Prophet, jur Berkundigung überschwenglicher Dinge berufen. Run hatte er aber weber bie fefte Gefinnung, noch die zuversichtliche Ueberzeugung, die auch bann, wenn fie mit großer Befchranktheit verbunden ift, Bewunderung, ja felbst bei ben Befferen Achtung zu erwecken vermag. Unglücklicher Weise war er auch burchaus von bem gegenwärtigen Moment abhangig und buhlte fortbauernd nach bem Beifall ber Umgebung.

Sothe war nach Jena gekommen, ich fah ihn nach fieben Jahren zum ersten Male wieder und seine Gegenwart ergriff mich tief. Er begleitete mich nach ber

Mineralienfammlung, bie noch immer unter ber Dis rettion bes Professor Leng bebeutenbe: Schape sin : fich fcblof. 3ch mar fur mein Sanbbuch ber Mineralogie bort taglich mehrere Stunden beschäftigt. Gothe war bekanntlich ein geognoftischer Dilettant, feine wieberholten Reisen nach Karlebab verlockten ihn zu mancherlei Untersuchungen, und unfere Unterrebung schweifte bald von ber Mineralogie nach anderen naturwiffen= Schaftlichen Gegenständen bin. Ginige optische Unterfuchungen murben behandelt, seine Unfichten von ber Metamorphofe ber Anochen beschäftigten uns, und er beklagte fich mit Beftigkeit über die Urt, wie einige Raturforscher fein Bertrauen migbraucht, und mitgetheilte Entbedungen, ohne ihn zu nennen, als eis gene bekannt gemacht hatten. Ich war gang in bie frühere ichone Beit verfest. Gothe mard immer hei: terer, liebenswurdiger, und ich genog ein Gluck, melches mir feit langen Sahren fremd geworben mar. Gothe lub mich und meine Frau mit der Frommanichen Kamilie nach Weimar ein. Wir fanden bei ber Tafel, außer Göthes Frau, Mener und Riemer, nur Gothe mar febr heiter, bas Gefprach Merner. brehte fich um mancherlei Gegenstande, und bie un:

befangenen geistreichen Aeußerungen bes berühmten Wirthes erheiterten uns alle. Auch mit den Frauen wußte er sich auf liebenswürdige Weise zu untershalten.

Endlich mandte er fich an Werner, ber bis jest wenig Theil an den Gefprachen genommen hatte. "Run, Werner," fagte er, auf feine ruhige, boch fast gebie: terische Beise: "haben Gie nichts, womit Gie uns unterhalten, feine Gebichte, die Gie uns vorlefen fonnen?" Werner griff eilig in die Tafche, und die ger= Enitterten fcmubigen Papiere lagen in folder Menge vor ihm, daß ich erschraf, und diese Aufforberung Gothes, die das unbefangene und intereffante Gefprach völlig ju unterbruden brohte, feinesweges billigte. Werner fing nun an, eine Ungahl von Gonetten und auf feine abscheuliche Beise vorzudeklamis Endlich zog boch eines meine Aufmerkfamkeit auf fich. Der Inhalt bes Conetts mar ber köftliche Unblick bes vollen Mondes, wie er in dem flaren italienischen Simmel schwamm. Er verglich ihn mit einer Softie. Diefer Schiefe Bergleich emporte mich, und auch auf Gothe machte er einen wiberwartigen Gindruck; er mandte fich an mich. "Nun Steffens,"

fragte er, außerlich ruhig; indem er einen geheimen Ingrimm zu verbergen fuchte, "was fagen Gie bazu?" "berr Werner." antwortete ich, "hatte vor einigen Tagen bie Gute, mir ein Sonett vorzulesen, in mels chem er fich barüber beklagte, bag er ju fpat, ju alt nach Stalien gekommen ware, ich glaube einzuse: ben, daß er Recht hat. Ich bin zu fehr Naturfor: fcher, um eine folche Umtaufdung zu munfchen. Das geheimnifvolle Symbol unferer Religion hat eben fo viel burch einen folden falfchen Bergleich verloren, wie ber Mond." Gothe ließ fich num völlig geben, und fprach fich in eine Beftigkeit hinein, wie ich fie nie erlebt hatte. "Ich haffe," rief er, "biefe schiefe Religiosität, glauben Sie nicht, daß ich fie irgendwie unterftugen werde; auf der Buhne foll fie fich, in wel: cher Geftalt fie auch erscheint, wenigstens bier, nie horen laffen." Nachdem er auf biefe Beife fich eine Beit lang und immer lauter ausgesprochen hatte, beruhigte er fich. "Sie haben mir meine Mahlzeit ver: borben," fagte er ernfthaft, "Gie wiffen ja, bag folche Ungereimtheiten mir unausstehlich find; Sie haben mich verlockt zu vergeffen, mas ich ben Damen fchulbig bin." - Er faßte fich nun gang, manbte fich

entschuldigend zu ben Frauen, fing ein gleichgultiges Gespräch an, erhob sich aber balb, entfernte sich und man sahe es ihm wohl an, baß er tief verlett war, und in ber Einsamkeit Beruhigung suchte. Werner war wie vernichtet.

Riemer mar, mahrend ich früher mit Gothe lebte, noch nicht mit biefem in Berührung getreten. Er mar als' Hauslehrer ber Kinder von Wilhelm v. hum: bolbt in Stalien gewesen, und feine Berbindung mit Gothe, fing, wenn ich nicht irre, im Sahre 1806 an; ich lernte ihn aber erft jest kennen. Rurg nach aufgehobener Tafel trat ich bei Gothe ein, der völlig ruhig und heiter ben Auftritt bei ber Tafel gang vergeffen zu haben schien und mit belehrender Musführ= lichkeit, wie er sie liebte, einige optische Phanomene barftellte und erläuterte. Als ich mich von ihm trennte, wartete Riemer auf mich, er wunschte mich zu fpreden und führte mich in feine Wohnung. Sier fing er nun an, über den von mir erlebten Auftritt gu fprechen. "Bas Sie gefehen haben," fagte er, "ift in biefem Saule fo felten, bag ich mich kaum erinnere, etwas Alehnliches erlebt zu haben." Ich verficherte ihn, daß ich, eilf Jahre früher, als ich Gothe, ber bamals noch fo viel.

junger mar, oft fab, etwas Aehnliches nicht allein nicht gefeben, fondern auch nicht einmal für möglich gehal ten hatte." Er fuhr fort: "Gie wiffen, wie man fich mit Gothe befchäftiget, wie feine Meugerungen und Alles, felbit das Rleinfte, mas man von ihm er: fahrt, ein Gegenstand ber Tagesblätter wird. Ich muß Sie nun recht fehr bitten, ein ahnliches Besprechen der heutigen Begebenheit in folden Blattern nicht gu veranlaffen." Deine erfte Empfindung mar, ich geftebe es, eine Urt von Entruftung. "Ich barf," fagte ich, "nicht vorausseben, daß Gie je Etwas von mir erfah: ren haben; mare bas der Kall gemefen, fo murben fie biefe Bitte als ganglich überfluffig betrachten; fo wichtig der heutige Tag mir auch perfonlich ift, fo lieb es mir gewesen ift, erlebt ju haben, in welchen großartigen Born ber herrliche Mann gerathen fann, wenn er die widerwartigen geiftigen Krankheiten ber Beit entbeckt, fo konnen Sie fich boch völlig beruhigen. Ich habe an diefer fliegenden Literatur nie Theil genommen, ich ftebe mit keinem einzigen Blatt in irgend einer Berbindung, aber ich begreife Shre Kurcht und finde fie febr natürlich."

3ch hatte verfprochen, den Nachmittag bei ber als

Schriftstellerin bekannten und beliebten Dabame Scho: penhauer zuzubringen. Ich fand ba, außer meiner Krau und der Kamilie Frommann, einige Herren und Damen aus der Stadt. Der Auftritt bei der Tafel war ber einzige Gegenftand unferes Gefprache. Gin bedeutendes und Gefahr brohendes politisches Greianif fonnte feine großere Aufregung hervorrufen. glaubte mich an ben Sof Ludwig des Bierzehnten versett, Gothe's Saus erichien mir als ber Palaft eines machtigen Konigs, beffen zornige Meußerung, von den bedeutenoften Folgen, die gange Umgebung besorat machte und in heftige Bewegung versette. Much Werner, ber ungludliche Gegenstand ber großen Unanade, erschien, und man zeigte ihm die größte, wenngleich mit einiger Scheu und Kurcht verbundene Theilnahme.

Es war ber lette Tag im Jahre; in Weimar fand ber gewöhnliche Ball, ben ber Großherzog und seine Gesmahlin mit ihrer Gegenwart keehrten, statt. Ich erinnerte mich mit Bergnügen ber frühern Neujahrsnacht, die ich mit Göthe erlebt hatte. Diesmal erschien er nicht, wohl aber seine Frau und Weiner. Dieser konnte den Mittag nicht vergessen, er war noch immer sichtlich erschüttert,

und ich war nicht wenig erstaunt, als ich erfuhr, welchen Eindruck Göthe's Jorn auf ihn, dessen Reigung zum Katholicismus schon damals Gegenstand des Gessprächs war, gemacht hatte. "Der Alte,,, sagte er mir, "hat doch recht, ich werde mich vor ähnlichen Aeußerungen in der Zukunft hüten.,, "Wie," rief ich überrascht, "Sie, der eifrige Christ, können so schnell umgewanz belt werden, können den Aeußerungen des alten Heiden irgend eine Bedeutung geben?"

Obgleich nun diese ganze Begebenheit mir etwas Seltsames, ja fast Komisches hatte, so muß ich boch bekennen, daß diese souverane Gewalt, die ein machtiger Geist auf seine Umgebung ausübte, mir nicht bloß merkwürdig, sondern auch achtungswürdig und bedeutungsvoll erschien. In der That hinter dem scheinbar Geringen verbarg sich etwas Großes und Feierliches, etwas geschichtlich Mächtiges, was ich wohl zu schäsen wußte.

Setzt also im Sommer bes Jahres 1811 besuchte ich nun wieder Frommann in Jena, meinen theuern Freund, und Göthe in Weimar, mit ber Aussicht, kunftig in größerer Entfernungson ihnen zu leben. Ich konnte nur einige Tage in beiden Städten zubringen.

Die etwas heftige Scene, die Dehlenschläger hervorrief als er aus Stalien tommend, Beimar befuchte, und von Gothe Abschied nahm, hatte furz vorher ftatt gefunden. Dehlenschläger war unmittelbar aus Weimar nach Salle gekommen und noch von dem, mas er bort erlebt hatte, heftig bewegt. Der gange Borfall ift von diesem Dichter felbst in seinem Leben erzählt und von Riemer in feinem bekannten Werke uber Gothe fast als ein bedeutendes Ereigniß feines Lebens behandelt. 3ch, der ich meinen Freund fo genau kannte, fand bie Sache hochst naturlich, konnte mir aber auch die Ueberraschung und Berlegenheit des alten Dichters, ber gewohnt mar, als ein Berricher, bem man fich nur mit Scheu und Furcht naberte, behandelt zu merden, gar wohl benfen. Bei ber Erzählung Dehlenschlägers kam mir die Sache fehr luftig vor und ich mußte lachen; jest, als ich nach ber Tafel mit Gothe in bem fleinen Garten hinter feinem Saufe mich unterhielt, sprach er zwar von jener munberbaren Umarmung und zornigen Meußerung bes leibenschaftlichen Dichters, aber höchst ruhig und milbe. Er wußte Dehlenschläger zu schäben, aber seine Tragödie Correggio, bie er vorlesen, Gothe aber nicht horen, fondern

selbst lesen wollte, hatte bekanntlich die Empfindlichkeit des Dichters veranlaßt. Gothe theilte meine Ansicht. Dieses Stück hat einige Zeit hindurch ein großes Aufsehen gemacht; es ist in Wien und Berlin mit stürmischem Applaus aufgeführt worden. Link, der bezühmte Naturforscher, versicherte mich, einer solchen Aufführung in Wien beigewohnt zu haben, die an die vergangenen Tage der überschwänglichen Rühzrung durch Kohebue's Menschenhaß und Reue, erzinnerte.

Ich gestehe, daß einige gelungene Scenen in dieser Tragödie vorkommen, das ganze Drama aber ist doch ein mißlungenes zu nennen, und mein Freund muß mir erlauben, meinen Tadel auszusprechen, obgleich ich weiß, daß es ihm geht, die oft den Müttern mit geistig oder körperlich verwahrlosten Kindern, die sie nicht selten den rüstigsten und begabtesten vorziehen. Diese Zuneigung beweist, wie der Instinkt mächtiger ist, als die Beurtheilung. Es ist eine innere, tiesversstedte Ueberzeugung von der Schwäche des Gegensstandes. Damit das Gleichgewicht herauskomme, sordert die Natur, die hier mit einer innern Nothwenzbigkeit herrscht, daß die größere Intensität der Liebe

ersehen soll, was dem Gegenstande sehlt. Die sentimentale Bekränzungsscene durch Colestina scheint mir eines Dichters, wie Dehlenschläger, unwürdig, und das Hinsterben des Helben unter der Last des Kupfergelzdes, historisch falsch, hätte, selbst wenn sie wahr wäre, nicht in einem Drama benutt werden sollen. Die Thorheit liegt zu nahe, denn es muß einem Seden einleuchten, daß der Tod verhindert werden konnte durch eine Umsehung des Geldes.

Dieses Gespräch mit Göthe bauerte lange. Es berührte frühere Zeiten und mancherlei Gegenstände. Auch an Werner wurde erinnert, und zwar an den großen Mineralogen sowohl, als an den Dichter.

Der "Luther" des Dichters war mir von jeher zuwider; der "23ste Februar" ift dagegen, verzglichen mit den Müllnerschen Monstrositäten, die durch dieses Drama veranlaßt wurden, durch die Einfachheit und Macht der Motive höchst lobenswerth. Noch immer war Göthe gegen Werner etwas eingenommen, und es ist nicht zu leugnen, daß, wenn dieser seine Weihe der Kraft als eine Urmseligkeit betrachtete, und sich entschloß, die Unkraft zu weihen, und deshalb nicht zu tadeln war, die letztere Weihe wenigs

ftens nicht fo armfelig und untraftig hatte ftattfinden durfen.

Defto heiterer war bie Erinnerung an ben herrlichen, in feiner abgefchloffenen Eigenthumlichkeit tiefen und von Saufe aus frifchen und gefunden zweiten Berner, bem ich fo viel verbantte, ber mir noch immer als ein Glangpunkt meines frubern glucklichen Dafeins erschien. Gothe liebte und fchatte ihn, er freute fich, ihn fo oft in Rarlsbad zu treffen, und fuchte ihn gegen feine immer machtiger werbenben Gegner zu vertheibigen. Es war aber auch von vielem Anderem die Rede. Ich erinnere mich mit Freude ber Buneigung, die er fur Schelling zeigte. "Ich kann ihm nicht gang folgen," fagte er, "aber es ift mir flar, er ift bestimmt, eine neue geiftige Epoche in iber Ge= fchichte einzuleiten."

Göthe, diese imponirende Gestalt, jest schon im hohen Alter, schien durch seine ruhige gebietende Gezenwart die ganze Bedeutung seines gewaltigen Dasseins in einen mächtigen Moment zusammenzusassen; er war damals 62 Jahr alt. Die bevorstehende Trensnung erschütterte mich, aber der ernsthafte Mann gebot Ruhe; mein Schmerz war stumm, ich verneigte

mich und verließ ihn. Er lebte nachher noch faft 20 Sahre, aber ich fah ihn damals zum letten Mal.

Noch ftand mir eine in mancherlei Ruckficht fur mich wichtige Reise bevor. Es mar nothwendig, bag ich von Halle aus, in den Angelegenheiten meiner neuen Unftellung, nach Berlin reifte. Es mar ber berühmte heiße Sommer, ber noch nicht vergeffen, und durch feinen machtigen Kometen auf eine fo merkwurdige Beife verewigt ift. Man kann nicht leugnen, daß fast unwillkürlich, aller aftronomischen Aufklärung zum Trot, sich eine Neigung, dem Kometen eine geschichtliche Bedeutung juguschreiben, aufdrangt. Wenn bamals ber Romet mit feinem machtigen Schweif auf bem fast immer wolkenlosen, flaren himmel, burch Groke und Glang, nachtlich wie ein verhangnifvolles Zeichen aus den unendlichen Raumen des Universums hervortretend, alle übrigen himmelsforper verdunkelte, schien er wie ein Berkundiger des unerbittlichen Katums, welches alles sinnliche Dasein schonungslos umklammert, gur Geburt hervorruft, fpielend eine Beitlang

gewähren läßt, um es bann zu vernichten, Schauber gu erregen. Und ich habe, feit ich biefen Rometen monatelang alle Nacht brobend am Simmel fab, nie glauben konnen, bag bas tiefe bange Gefühl, von welchem bas Menschengeschlecht, so weit die Erinnerung reicht, ergriffen ward, ein falfches mare, wenn auch die Bahrheit beffelben eine unergrundliche, und jede versuchte Deutung als eine kleinliche erscheint. Und boch liegt uns jest die Deutung so nahe; maffneten fich boch bamals fcon bie fiegreichen Schaaren einer barbarischen Uebercultur, angeführt von dem modernen Dichingiskhan, die, wo fie hinkamen, Bolker und Reiche gertraten, in einer, ben Bolferzugen bes Dittelalters entgegengesetten Richtung, von Westen nach Diten, um bem gudtigenben Gottesgerichte im fernen Dften zu unterliegen, wie die fruheren Schaaren bas ihrige in Beften fanden.

Freilich war ber Einbruck, ben bie Erscheinung bes Kometen auf bas Bolk in Halle machte, ein anderer. Halle war burch Reil ein Babeort geworden, bie Beimarer Truppe, anstatt wie sonst in Lauchstädt zu spielen, kam nach Halle. Die eben vor dem Kriege eingerichtete Universitätskirche, in welcher ich Schleier-

macher hatte predigen hören, war von den Franzosen als Heumagazin benugt. Im Sommer 1811 ward sie zum Theater eingerichtet, und ich hatte das große Bergnügen, hier Hamtet durch Wolf dargestellt zu sehen. Es war mir um desto interessanter, weil das Spiel mich lebhaft, ja für die Undesangenheit und Natürlichkeit der Darstellung nur zu sehr an Wilhelm Weister erinnerte. Unvergeßlich aber ist mir die Aufführung von Göthe's Egmont gewesen. Wolf als Egmont, seine Frau als Klärchen, erinnern mich an das Tresslichste, was ich je auf der Bühne sah. Ich freute mich, die Bekanntschaft dieses ausgezeichneten Künstlerpaars zu machen.

So groß nun auch dieser Genuß war und so sehr ich ihn zu schäßen wußte, so konnte ich doch nicht die Stunden tieser Andacht, die mir in dieser Kirche geworden waren, vergessen; und ich fand mich allerdings verlett durch die gegenwärtige Benußung berselben. Es war ein Gefühl, welches ich mit dem Bolke theilte; ich vernahm darüber eine Aeußerung, die seltsam genug war. Die Schauspielergesellschaft hatte Halle verlassen. Während der Theater-Saison brohte der Komet von dem dunkeln heißen Himmel herunter,

blieb aber noch nächtlich sichtbar, während das Theater öbe und verschlossen bastand. "Wie ist das?" hörte ich ein Weib zum andern sagen, "die Komödianten sind weg, und der Komödien-Stern ist noch immer da?"

Auf eine Weise von der trockenen hige angegriffen, die mir fast die Besinnung zu rauben drohte, kam ich nach Berlin, und wohnte bei Reimer. Wie ganz and ders fand ich Berlin jest, als funf Jahre früher in den Tagen der frischen und damals hoffnungsvollen Begeisterung?

Zwar basjenige Institut, welches mir bas nachste war, die Universität, wurde mit Hoffnungen errichtet, die in der That groß waren. In dem glanzendesten Theile der Stadt, ausgezeichnet unter den machetigen Gebäuden, die sich hier, wie in keiner andern Stadt zusammendrangen, liegt das Gebäude der Universität, als sollte es durch diese Lage die hohe Bezbeutung wissenschaftlicher Bildung für den Staat anz deuten, der außerlich dem Druck und der Schmach

unterliegend, bennoch ben innerften Rern eines que funftigen frifchen, ja machtigen Lebens in ifich bewahrte. Die naturwiffenschaftlichen Inftitute hatten fcon vom Unfange an einen Reichthum und ein Un= feben, welches auf die zufunftige große Bedeutung berfelben hinwies. Der botanische Garten vor ber Stadt hatte einen großen wiffenschaftlichen Ruf, und in ben letteren Sahren war biefer burch Wilbenow noch geftiegen. Dr. Gersheim in Dresben, ein vertrauter Freund bes berühmten Pallas, befaß eine Sammlung von Rorallen, die bamals ju ben aus: gezeichnetsten gehörte. Er bot fie ber fachfischen Regierung jum Berkauf an; biefe feste einen fo geringen Preis, daß er verdrieglich erflarte: er murbe, wenn eine Universitat in Berlin errichtet werben follte, feine Sammlung ihr ichenken. Graf hofmannsegg hielt fich in Berlin auf, und hatte einen Entomologen nach Brafilien gefandt, um fur ihn zu fammeln. Durch biefen erhielt er Saugethier= und Bogelbalge, die er ebenfalls schenkte. So lebhaft war bas Interesse für bie eben begrundete Universitat, bag Jebermann gern bie bedeutenbften Opfer brachte. Muf ber Runftkam= mer fand man die Fifche bes verftorbenen Bloch, die

Rrebfe, bie Berbft hinterließ; beibe Sammlungen burch bie Schriften biefer Manner berühmt. Als Graf Dofmannsega zum zweitenmale eine bedeutenbere Genbung Thierbalge erhielt, glaubte er fur biefes Gefchent einige Bedingungen festseten zu konnen. Go marb Miger aus Braunschweig Mitglied ber Ukabemie und Director ber Sammlung. Lichtenftein mar eben vom Cap juruckgekommen und ward als Gehülfe bei bem Ordnen des anfangenden Mufeums bem Illiger gugetheilt, und ba die fchmache Gefundheit bes lettern ihn nothigte, feinem Gehülfen manche Geschäfte zu übertragen, fo muchfen feine Renntniffe mit den gu= ftromenden Gegenftanden, und feine großen Berbienfte als Boolog ftanden mit ber fpater unter feinen Sanben machsenden Bedeutung des zoologischen Museums in gleichem Berhältniß. Bekanntlich haben beibe eine europäifche Celebritat erlangt. Die Mineraliensamm= lung bes Berginftituts mar, wenn auch nicht fur bie Bortrage hinreichend, so boch in vielen Richtungen ungemein reich; Rarften hatte ein nicht unbedeutenbes Mineralienkabinet und besonders eine geographisch geordnete Reihefolge von Gebirgsarten ber Universität überlaffen, und ber Unficht, die als Regel galt, daß die Directoren ber verschiebenen Institute nicht eigene Samm lungen befigen burften, folgend, hatte man bie, befonbers für bie Arnstallographie reiche Sammtung bes Profeffer Beiß, ber zugleich berufen murbe, gekauft. Der erfte officielle Auftrag, ben ich als berufener preußischer Lehrer erhielt, war ber, baf ich mich noch von Salle aus nach Leipzig begeben mußte, um bort bas Mi= neralienkabinet bes Weiß zu untersuchen und über beffen Werth zu berichten. Es waren mir unvergeß: liche Tage, die ich mit diesem meinem Freunde gubrachte, mir auch in wiffenschaftlicher Ruckficht höchst wichtig. Werner hatte Weiß fur feinen beften Schüler erklärt; er betrachtete ihn als den Fortfeter und Bollbringer beffen, mas er begonnen hatte, und in sofern die geschichtlichen Fortschritte der Wissen= schaft es erlaubten, muß man ihn als einen solchen betrachten. In der Geognofie konnte er freilich ben machtigen Umschwung ber Wiffenschaft, ber bie Bernersche, boch in mancher Rucksicht beschränkte Theorie verbrangte, nicht ableugnen, er mußte ihm folgen. Er ift der Begrunder der Scharfern Rroftallographie in Deutschland, aber in ber Droktognofie weiß er auch Werners Berbienfte zu ichaben, und feine garteren

Unterschiebe, burch eine streng bezeichnete Terminologie unterstützt, mehr als irgend ein anderer Mineralog zu benuten. Werner vermachte ihm nach seinem Tode den Ring, den er immer getragen hatte, mit einem Diamanten von seltenem Werth geschmückt. Weiß hat Recht, wenn er dieses Geschenk des Sterbenden als einen Orden, den höchsten, den er erhalten konnte, betrachtet.

Die anatomische Präparatensammlung Walthers bildete die Grundlage der jest so bedeutenden und für die Wissenschaft wichtigen, die unter Joh. Müller blüht.

Es war nicht bloß barauf abgesehen, burftige Sammlungen fur ben Unterricht anzulegen, sie follten im größten Styl ber wiffenschaftlichen Entwickelung ber Zeit nicht nur fortschreiten, sonbern biefe forbern.

Seminarien für Theologen und Philologen wurben gegründet. Die große Königliche Bibliothek forderte zwar in vielen Richtungen eine bedeutende Erweiterung und Vervollständigung, bot aber jest schon ben Gelehrten seltene Schätze für die gründlichsten Untersuchungen. Die erste Vorlesung über das Nibelungen-Lied, von Herr v. d. Hagen, ward veranlaßt burch den Wunsch, den vatertanbischen Sinn zu ftarfen, und bei bieser Gelegenheit fur immer in den Kreis der Wortrage preußischer Universitäten hineingezogen.

Um brei und zwanzigsten December 1809 marb die Königliche Kabinetsordre, welche die Errichtung ber Universitat befahl, unterzeichnet. Den neunten Geptember 1810 ward fie feierlich eröffnet. Manner von großem Ruf glanzten ichon bei ber erften Errichtung in allen Kakultäten. Schleiermacher vor Allen in ber theologischen. Es gibt feinen, ber wie er bie Gefinnung ber Einwohner hob und regelte, und in allen Rlaffen eine nationale, eine religiofe, eine tiefere geiftige Unsicht verbreitete. Berlin ward durch ihn wie um: gewandelt und wurde fich nach Berlauf einiger Sahre in seiner frühern Dberflächlichkeit, felbst kaum wieder erkannt haben. Was ihm den großen Ginflug verschaffte, mar biefes: bag er Chrift mar im eblen Sinne, fester unerschütterlicher Burger, in der bebenklichsten Beit fuhn mit den Ruhnften verbunden, rein Menfch in der tiefften Bedeutung des Worts, und doch als Gelehrter ftreng, flar, entschieden. Die Rinder ftrom: ten zu feinem Unterricht, Frauen und Manner aus

allen Rlaffen bingen ihm an. Gein Entschluß, fich für bas fchmachvoll gebruette Baterland ju opfern, hatte bamals eine anftedende Gewalt, und unterhielt die fühne Gefinnung, die entschloffen war, nicht bloß beffere Zeiten unthatig ju erwarten, fondern auch, mo sich die Gelegenheit barbot, burch die That herbei: guführen. Sein machtiger, frifcher, ftete frohlicher Beift mar einem fuhnen Seere gleich in ber trubften Beit. Denn die Rrafte, die er in Bewegung fette, waren feine vereinzelten, beschränkter Urt, es waren die tiefften und ebelften bes gangen Menfchen in ber höchsten, Alle durchdringenden Einheit. Go fand ich meinen Freund, als er eine Laufbahn anfing, deren Berth zu schäben nur berjenige vermag, ber fie anzuerkennen weiß.

Savigny, von Landshut nach Berlin berufen, hob bie juridische Fakultät. Schon damals der Begründer einer neuen Juristenschule, die trot aller Angriffe immer mächtiger wurde. Reils Name und Celebrität versschaffte der medicinischen Fakultät einen ausgezeichnesten Ruf, und bei einer neu errichteten Universität konnte keine Acquisition glücklicher sein. Unternehmend wie er war fortdauernd mit großen Plänen bes

schäftigt, bulbete er in seiner Nähe keine mußige Ruhe, und felbst, wo man ihn heftig bekämpfte; ward der Kampf für die heranwachsende Universität heitsam: Auch durch Sufeland's Verdienste gewann die Fakultät an Glanz.

Unter ben Philosophen war Kichte, wenn er auch viele Gegner fand und finden mußte, doch von großem Ginflug. Seine Gesinnung, ja felbst feine abgeschloffene scharfe Eigenthumlichkeit bildete einen festen Haltpunkt, und burch feine rucksichts: lofe nationale Ruhnheit gewann er viele Menschen, von benen er miffenschaftlich getrennt mar; ja er hatte schon ben Grund gelegt zu einer Unficht bes Lebens, die in einer schwankenden Beit, wie die damalige, eine große geschichtliche Bebeutung erhielt. Die Bermirrung, in welche die religiose und wissenschaft: liche wie die burgerliche Eriftenz gerathen mar, mußte einen Jeben zu ber Ginficht führen, wie nothwendig es war, fich vor Allem in fich zu faffen und zu bestimmen; und ber Mann, welcher berufen mar, einen großen, Alles leitenden Gedanken fuhn hervorzuheben als den absolut gebietenben, mußte ale ein Berricher anerkannt werben, auch wo er nicht verftanben mard.

Durch ihn ward in der That der Grund gelegt zu einem wunderbaren Entschluß, der davon ausging, wo möglich eine neue, treffliche Generation durch die Erziehung der Kinder hervorzurusen, die durch Pestalozzi schon früher in der Schweiz angefangen hatte und sich unter mancherlei Modificationen in Deutschland ausbreitete, die sie durch die Jahn'schen Ercesse den höchsten Gipfel erreichte. Die Wenigsten freilich ahneten den tiesen leitenden Gedanken, der diese wunderlichen Versuche beherrschte, die doch, wie sich nicht leugnen ließ, und wie ich später, als ich den Kampf mit ihnen zu bestehen hatte, ausführlicher zeigen werde, eine wirklich geschichtliche Bedeutung erhielten.

Fichte's schon lautgewordene Stellung gegen Schelling, die Art, wie er sich über mich und selbst in einnem an mich gerichteten Briefe geaußert hatte, die Einsicht, daß wir uns durchaus fremd waren und daß ich mit meinem innigen Naturleben nie von ihm versstanden werden konnte, hielt mich von ihm entfernt. Böckh und Bekker waren als Philologen berufen. Es ist bekannt, wie sehr der letztere durch seine tiefen stillen Studien die Wissenschaft gefördert hat, wie viel der erstere, der schon damals als Philolog einen gro-

Ben Ruf erlangt hatte, indem er das Leben und Denten der Griechen mit ihrer Sprache zugleich auffaßte, dazu beitrug, das Studium der alten Welt in ihrer schönften Blüthe zu beleben und zu fordern. Den 15. Stober 1810 fingen die ersten Vorlesungen an.

Noch nie war eine Universität gleich von ihrer er: ften Stiftung an glanzvoller hervorgetreten, noch nie bie Idee ber Begrundung eines großen wiffenschaftlichen Institute großartiger aufgefaßt. Man hat mit Recht in ber Geschichte Die Stiftung ber Universität Göttingen im Unfange bes vorigen Jahrhunderts als bie gelungenfte Unternehmung ihrer Art genannt, und v. Munchhausen ift nach Berbienst baburch unsterb: lich geworben. Aber bie Aufgabe mar in einer ruhi= gen, mit fich felber gufriebenen Beit eine viel einfachere. Die ausgezeichneten Gelehrten waren in anerkanntem und wenig bestrittenem Besit ihres einmal erworbenen Rufs, die Bahl ber Lehrer also weniger schwierig. Ein reiches Land bot in einer im Gangen friedlichen Beit ohne Schwierigkeit die Mittel bar, und ber Ronig von England, als Herricher bes Landes, ftand als ber große Beschüßer und Gonner im hintergrunde. In Berlin aber trat ein Inftitut mit überraschenbem

Glanz hervor, als alle Stüten des Staates eingestürzt schienen, und aus einer unfäglichen Armuth floß wunderbarer Weise die reiche Quelle der Bildung derselben. Ich habe nie eine Klage vernommen über die Summen, die so durch eine große Unstrengung verungen und angewandt wurden.

Einen bebeutenden Vortheil hatte die Universität durch ihre Verbindung mit der Akademie. Es wurde gleich festgesetzt, daß die Mitglieder der Akademie als solche zwar nicht die Verpflichtung, wohl aber das Recht hätten, Vorträge zu halten. Dieses Institut ward selbst durch die Universität neu belebt. Der berühmte Niebuhr, nachdem er ein Paar Sahre hindurch auf die wichtigsten Angelegenheiten des Staates, besonders die sinanziellen, einen großen Einssluß gehabt hatte, zog sich unzufrieden zuruck und trat als Lehrer bei der Universität auf.

Wie verschieben, ja widerstreitend auch die Ansichten der Lehrer sein mochten, so liegt doch in der Macht des frischen zuversichtlichen Anfanges unter so bedenklichen Berhältnissen eine vereinigende Kraft, die alle Differenzen überwindet. Wie glücklich sich Niebuhr in dem vertraulichen Umgange mit den Gelehrten seines

Rachs fühlte, mit welchem Gifer er fich ben Stubien zu feinem flaffichen Berte uber bie romifche Gefchichte nach langer Unterbrechung bingab, weiß man aus feinen intereffanten Briefen. Die Philologen, irre ich nicht, burch Schleiermacher bagu veranlagt, bilbeten eine Bereinigung, die zu ber fpateren burch Dten gestifteten, alle Welt in sich aufnehmenben, in einem merkwurdigen Gegenfate ftand. Gie mar burchaus freundschaftlicher Urt, man beschäftigte sich in den ftillen geräufchlosen Busammenkunften mit einem griechi= schen Schriftsteller, und es ift wohl nicht zu zweifeln, bag diese ruhigen Busammenkunfte bebeutenber Manner auch fur bie Wiffenschaft Fruchte getragen haben. Man wurde fich fehr irren, wenn man mir bie Ubficht zuschriebe, die Bersammlung ber Naturforscher, bie in allen Landern Europa's Eingang gefunden hat, tabeln zu wollen. In ber entgegengesetten Richtung haben beibe ihren eigenthumlichen Werth.

Daß diese Schilberung des Beginnens der Universsität gunstiger und glanzender ausgefallen ist, als sie sollte, daran zweisle ich keinesweges, aber ich schreibe die Geschichte dessen, was ich erlebte, und also auch, wie ich es erlebte, und daß ich mit meiner ganzen

Seele mich an die Hoffnungen, die mit der Universstät zu blühen begannen, anschloß, ist begreislich, so sehr ich auch bedauerte, an ihrer Thätigkeit nicht theile nehmen zu können. Wenn ich Wolf, Horkel, mit diesen vor Allen Reil und Schleiermacher hier fand, kam ich mir freilich fast wie ein Ausgeschlossener, ja wie ein Verbannter vor, und bennoch war meine Freude rein und meine Hoffnung stark.

Ich bedurfte einer solchen Stüße, denn die Lage bes preußischen Staats, seine Verhältnisse nach außen traten mir in grenzenloser Verwirrung entgegen. Gneissenau und Scharnhorst waren nicht in Verlin. Der erstere wurde, wie ich aus seiner Correspondenz schlies gen muß, eben nach Verlin berufen, während ich mich bier aufhielt. Unter den Freunden und Vekannten, die ich traf, sah ich eine grelle Mischung von Furchtsamen und Tollkühnen, ja die meisten schienen selbst abwechselnd von den ungegrundetsten Hoffnungen und von verzweislungsvoller Ungst ergriffen. Bei diesen

allen herrichte bennoch ein gespanntes Leben in fanets len ; gewaltfamen Decillationen. Leiber mar aber bie Bahl berer nicht gering polie mit einer Art ftumpfer Refignation fich ber Butunft hingaben, und ba eine jebe und vorschwebende Bukunft, wie gering und arm felig fie auch fein mag, boch irgend eine Musficht gur Erhaltung bes Dafeins in fich schließt, fo bilbete fich wohl, wenn auch nur unklar, die hoffnung, uns burch ein Unfchließen an die herrschende Gewalt ein bef: feres Loos vorzubereiten. Ber fonnte leugnen, bag dem kalt Reflektirenden alle hoffnung grundlos und chimarifch erscheinen mußte. Rur eine Fulle feimen: ben Lebens, die fich ihrer eigenen Kraft bewußt mar, nur eine jugendliche Begeifterung, die oft eben ba, wo Alles verloren scheint, auch im höheren Alter fich zu entwickeln vermag, und beren gange Butunfti als eine innerliche Unergrundlichkeit erscheint; ber fich auf eine nie gur berechnenbe, ja überraschende Beife bie ungun: ftigften Umftanbe fugen muffen, tann die Soffnung in folchen truben Beiten feft halten. Do biefe Begeifterung fehlt, wo alle Bufunft aus ber falteften Reflerion, aus bem Calcul, aus ber Bergangenheit, wie fie als eine abgeftorbene vor und liegt, weit folche Menschen

eben teine mabre lebenbige Gegenwart befigen, sent: fpringt, ba erfcheint jebe Soffnung ale eine Thorheit. So bilbete fich bie Daffe ber Rritifer und ber Spotter, bie Menge ber Rlugen, bie allerbings, werm bie bamalige Lage zerlegt und fo betrachtet wurde, Recht bebielten. Die Enthusiaften boten biefen nicht felten Gelegenheit bar, fie entschieden zu befiegen. Dir gestaltete fich bie gange Ungahl berer, mit welchen ich in Berührung kam, als zwei lebendige Individuen; etwa ale Ofiris und Enphon in Megypten, ale Drmugb und Uhriman zwischen Fran und Turan. Und biefer Gegenfat hatte fo wenig eine perfonliche Bebeutung im engeren Ginne, daß diefelbe Perfon oft fchwan: tend, von jenen größeren Individualitäten beherricht, bald die eine, bald die andere zu reprafentiren fchien. Und in ber That, wenn man fich ber kalten Reflexion überließ, mar wenig hoffnung ba. Die Spannung mifchen Krankreich und Rugland nahm immer mehr gu; es war einem jeben beffer Unterrichteten flar, bag es Napoleons Absicht war, ben Raiser Alexander burchaus als ein fügsames Mittel fur feine Plane zu benuben, baß er ihn, wie die übrigen unterjochten und gebruckten Furften, beherrichen wollte. Der Berbacht ae-

gen Rufland außerte fich immer deutlicher, Alexans bers Abficht, burch einen letten Rampf die völlige Unterwerfung abzuwehren, immer flarer, und baf bas, wie es fchien; völlig maffenlofe Preugen ein rettungs: lofes Opfer eines folden Rampfes werden muffe, war nur zu mahrscheinlich, Do große brobende Ereigniffe eine Maffe fortbauernd in Spannung halten, ba bilben fich unvermeiblich mancherlei, auch lächerliche Begenfate. Sie find, im Gangen betrachtet, feineswegs fo troftlos, wie fie fcheinen; fle liefern ben Beweis, daß wirklich eine machtige Maffe in Bewegung gefett ift. Diefe beträgt fich ihrer Natur gemäß, und bas Lacherliche ift eben das, mas oben auf liegt und bem oberflächlichen Rritiker am juganglichften ift. Wenn auch biefe Thorheit in beiden eben genannten maffenhaften Individualitäten jum Borfchein tam, fo war fie boch auf ber Seite bes Uhriman feltener, und in ihren Meu-Berungen trat das Lächerliche feineswegs auf eine fo pikante Beife hervor, wie auf der Seite ber Dr= muzd = Diener. Ihre Urtheile waren feicht und albern, und konnten gering geschätt, aber kaum belacht werben. Unders verhielt es fich mit einer bedeuten= ben Maffe von Enthusiaften. Ein jeder von diefen

wollte den Staat retten, und daß diese Staatsretterei sich meistens höchst komisch ausnahm, ist leicht einzusehen. So war der Keim einer nationalen Kraft, die verborgene zurückgedrängte Energie eines Bolkes, die bestimmt war, allen europäischen Berhältnissen eine andere Richtung zu geben, dem besonnenen Kritiker ein willkommener und siegreicher Gegenstand des Spottes. Daß ich zu den Enthusiasten gehörte, versteht sich von selbst.

Democh ängstigten mich die widersprechenden MeuBerungen und die Zeichen der Furcht in Berlin mehr
als in Salle. Einzelne Gewaltthaten hatten stattgefunden. Hatte mich die Vertreibung des kühnen
herrlichen Stein auch, wie ich sie in der Ferne vernahm, erschüttert, so machten einzelne geringere Ereignisse hier einen großen Eindruck; so die, wenigstens
vorübergehende, gefahrvolle Inquisition, in deren Gewalt Schmalz gerieth.

Wie allgemein die hoffnung einer bessern Zukunft bes Staates erlahmt war, zeigte sich vor Allem durch den zum Erschrecken heradgesunkenen Werth der haufer. hier fand nun ein Fall statt, wo die Enthusiaften als die Klugen erschienen. Den Kritikern erschien ein

Häuserkauf, seibst für einen fehr geringen Preis, eine Thorheit. Biele haben ben Grund zu einem bedeutenben Bohlstanbe burch eine solche vermeintliche Thorheit gelegt; unter diesen mein Freund und Verleger Reimer, ber einen Palast kaufte. Was er dadurch erwarb, muß man als einen verdienten Lohn feiner unerschütterlichen und zuversichtlichen Gesinnung betrachten.

Es war eben eine Zeit, in welcher ber Ronig ent: schlossen schien, tros aller Gefahr, sich an Rugland anzuschließen, wie ich aus der oft ermahnten Gneifenau'schen Correspondenz erfebe. Daß einige meiner Freunde diefen Entschluß kannten, muß ich voraus: feben. Schleiermacher lebte g. B. in bem innigften Bertrauen mit den bebeutenosten Mannern. Es war aber begreiflich, daß ein folcher Entschluß, follte er irgend einen gunftigen Erfolg haben, als ein tiefes Beheimniß bewahrt werden mußte. Erft fpater, als ich nach Salle gurudkam, erhielt er einen bedeutenden Einfluß auf mein Leben. Je weniger ich aber von ben friegerischen Berhaltniffen, von ben geheimen Ruftungen erfuhr, bestomehr vernahm ich von der herr: Schenden Bermirrung ber inneren Angelegenheiten; ja

diese erschien mir, wahtscheinlich nach der Art, wie ich von ihr in Kenntniß gesett wurde, godfer und gefährelicher, als sie in der That war.

Bei ber gewaltsamen Auflösung so vieler Berhalt= niffe, bei ber Nothwendigkeit, Manches gang von neuem mit Befeitigung fruberer jum Theil gerftorter Buftanbe anzufangen, bei ber in vielen Richtungen fich hervordrangenden Roth, die schnelle Gulfe forberte, war es zu naturlich, bag man bei ben Rundi= gen Rath fuchte. Sarbenberg berief Deputirte aus ben verschiedenen Provingen, die eine Urt Reichsftande bilbeten, um mit ihnen sich zu berathen. 3ch hörte bie Namen: Graf Dohna, v. Schudmann, v. Altenftein, Niebuhr, Stägemann, Scharrnweber, v. Barenfprung und viele Undere nennen. Mein Freund, ber Regierungsrath v. Raumer, ber Bruder meines gufünftigen Schwagers, ftand eben bamale in ber boch: ften Gunft bei Sarbenberg und erlebte ben Bluthepunet feines in ber That machtigen Ginfluffes. Bas die Bermirrung, wie fie mir erschien, vermehrte, mar nun auch die Macht freierer Unfichten, die fich aufdrangten und nicht abzuweisen waren. In biesem Sinne hatte Stein ichon Manches gethan, um ben

verschiedenen Standen eine felbftanbigere Stellung ju verschaffen. Die Stabteordnung 3. B. entwickelte einen felbständigen Burgerftand, der die eigenen Ungelegenhelten mit einer Freiheit leitete, die man felbft in constitutionellen Staaten, wie in Frankreich, bis gu biesem Augenblicke nicht kennt. Da entstand bie Aufgabe, einen freien Bauernftand ebenfalls ju ichaffen. Die Ablösung der Bauern ward jest eine Rothwendigkeit, die fich nicht mehr abweisen ließ. Daß folche Unternehmung, die man schnell und entschieden einjufuhren suchte, wohl auch mit ber hoffnung, badurch die Bauern felbst für große Opfer und eine ent: schiedene nationale Gefinnung zu gewinnen, stattfand, ift wenigstens zu vermuthen. Aber die Ausführung folder Plane mar mit bedeutenden Schwierigkeiten verbunden, und um diefen Knoten, ftatt ihn zu lofen, burchzuhauen, hörte man die feltfamften Borfchlage. Co & B. einen burchschnittlich gleichformigen Preis, ber bei ber Ablösung von allen Bauern bes Landes zu zahlen mare. Run bing aber bas wirklich mittlere Maak diefes Preifes burchaus von lokalen Berhalt: niffen ab. In einer Gegend murbe ber Gutsbefiger einen höchft ungerechten Bortheil erlangt haben, in einer

andern durch die Bauern ruinirt worden fein. Solche Borschläge zogen indessen, wo alle Verhältnisse so schwankend waren, wo so viel Neues entstehen sollte, durch ihre Einfachheit an, und wenn ihre Ausführung auch unmöglich war, so erzeugten sie doch einen gesfährlichen Zwiespalt unter den Berathenden, und hemmten die Ausführung zweckmäßiger Pläne, die freilich mühsamer war.

Aus mancherlei Grunden schlugen bedrängte Gutebesiter vor, in dieser unglücklichen Zeit die hypothekarischen Gläubiger als Mitbesiter zu betrachten und beshalb die Zinsen herabzuseten. Gine Unsicht, gegen welche diese Herren in einer gunstigeren Zeit wohl selbst am heftigsten opponiren wurden.

Die Aufhebung der Klöster fand in dieser Zeit statt; man konnte voraussehen, daß dieser Entschluß, dem damaligen Geiste der Zeit gemäß, sehr nahe lag. Er selbst fand nicht allein bei den Katholiken, sowdern durch die Art, wie er ausgeführt wurde, auch bei den Protestanten, vielen Widerstand. Man hat die Ersindung dieses Projekts, mit hartem Tazbel, bald Diesem, bald Jenem zugeschrieben; aber mit Unrecht. Weder allgemeine Prinzipien der Zeit,

noch ber Einfluß irgend eines Mannes veranlagte bie Sacularifation ber Rlofter, fondern lediglich ber Rath Navoleons, ber einem Befehle gleich war. Man wollte bebeutende Summen auf eine geheime Ausruftung verwenden; großartig war die Absicht, in der bedrangs teften Lage zwei neue Universitaten zu errichten, und nun wurden die Millionen, auf welche Napoleon, vermoge bes Friedenstraktate Unfpruch machte, immer heftiger, ja zulett brobend eingefordert. 3mar maren bie Summen, die England im Stillen auf die Bewaffnung und Aufregung bes Landes verwandte, nicht flein, aber man war um fo mehr in einer immer fteigenben Berlegenheit, ba bie verschiedenften Finang= plane fich burchfreugten und man zu feinem Entschluß tommen konnte. Bergebens manbte man fich an Rapoleon, um eine mögliche Berabfegung ber Summen, ober wenigstens eine Berlangerung ber Termine ju erhalten. Beides war durchaus nicht zu erlangen. Traftatwidrig vermehrte er die Bahl der Truppen, die bas Land befetten, nahm eine immer brobenbere Stellung gegen Rugland, und eben beshalb eine immer gefährlichere fur Preugen an, und hielt fortbauernd Fes ftungen befett, die er langft geraumt haben follte. Aber

fo leicht er es mit ben eigenen Berpflichtungen nahm, fo wenig war es feine Abficht, irgend eine Forberung fallen zu laffen. Offenbar wollte er die Berlegenheit ber Regierung immermehr fteigern, er wollte fie, wo möglich, zur Berzweiflung bringen, damit fie fich ihm bei dem bevorftehenden Kriege unbedingt hingeben muffc. Als man ihm nun bei ber Lage bes Landes bie Un: möglichkeit ber Mufbringung bedeutender Summen bringend vorstellte, antwortete er mit einer Urt von Erstaunen: bag fie ja noch im Befige einer Menge von Rloftern maren. In feinem eigenen Lande, obgleich es fatholisch sei, waren alle Rlöster fakularifirt; in ben katholischen gandern Deutschlands fange man an, biefe Quelle neuer Ginfunfte fich zu eröffnen; um fo meniger konne ein protestantisches Land fich bebenken, wenn feine andere Mittel fich barboten. Diefem Bunfche ober vielmehr Befehle bes Siegers mußte man fich fugen. Dag bei ber Musführung manches Tabelnewerthe ftattfand, fann nicht geleugnet werben. Einmal zur Aufhebung ber Rlöfter entfchlof= fen, wollte man biefe Quelle gang erschöpfen. In anbern Lanbern wurden wenigstens bie Rlofter, bie fich ber Erziehung ober ber Rrantenpflege wibmeten, geschont; jeht wurde aber sogar vorgeschlagen, das Ursuliner: Nonnenkloster in Breslau, so wie die Rlöster der barm: herzigen Brüder und Schwestern, aufzuheben. Dieser Borschlag ging glücklicher Weise nicht durch.

Es ist bekannt, welche Mube man fich gibt, in unferen Tagen Institute fur bie Rrantenpflege armer Manner und Frauen einzurichten; fo fehr man auch die Aufopferung und freiwillige Hingebung, die, von einem erneuerten religiöfen Leben aus, zum Borfchein fommt; loben muß, so ist es doch noch nie gelungen, Inftitute ju errichten, die fich irgendwie mit ben katholischen meffen konnten. Die Rlöfter, die fich der Krankenpflege widmen, haben fich durch Sahrhunberte allmälig entwickelt; sie haben die innere Sicher: heit einer geschichtlichen Entwickelung erlangt. Selbst mas der Protestant mit Recht tadeln muß, daß die Wohltha: tigfeit als ein Werk betrachtet wird, welches unmittelbar und in feiner Bereinzelung zur Geligkeit führt, bat bier das Erftaunenswerthefte hervorgebracht. Man muß die bewundernswürdige Singebung, mit welcher Manner und Frauen fich dem schwierigften oft widerwartigften Beschäfte fur bas gange Leben hingeben, preisen. Die gange Bereinigung ber Manner hier, ber Frauen bort,

geht in biefer Sinopferung auf; es ift ein Alles afsimilirendes Lebenspringip ber' Berbundeten geworben, welches jede Bewegung hervorruft, leitet und mit ber inneren Sicherheit einer Organisation ordnet. Selbst ber protestantische Tabel tritt, diesen Instituten gegenüber, scheu zurud; benn er muß gestehen, daß bieses Werk der Liebe, die gang für Andere lebt, der Reinheit der Gefinnung, die aus dem lebendigen Glauben hervorgehen soll und allen Protestanten als bas Wunschenswertheste erscheinen muß, hier bem Sochsten und Reinsten zu nabe liegt, um abgewiesen werben zu können. Die protestantische Gesinnung, wir muffen es leiber bekennen, wie fie aus bem tiefen Grunde bes Alles beherrschenden Glaubens mit findlicher Freiheit entspringen foll, hat noch nicht den festen Boden, bie innere Sicherheit erlangt, die nothwendig ift, wenn etwas fo Erstaunenswerthes fich erzeugen foll. Wir haben hier eine Erfahrung gemacht, die uns lehrreich erscheinen muß; wir feben ein, warum Gott erlaubt hat, daß die katholische Rirche sich in ihrer Berirrung noch erhalten hat. Es ziemt fich, zu gefteben, daß fie ichon feit Sahrhunderten Etwas erlangt hat, mas uns bis bahin unerreichbar mar. Denn nicht

1

bloß in den Rlöftern wurde eine folche Hingebung ih= ren Ginfluß zeigen, sie wurde auch, als ein mahnenbes Muster für alle Welt, die Gelbstsucht milbern, felbst in ben harteften Gemuthern, und wir muffen gefteben, baß sie in die weitesten, wie in die engsten Rreife, in ber Staatsabminiftration wie in bas ftille Leben ber Familie, machtig eindringen murbe, wenn sie nicht aus ben Keffeln des blogen Werkes, sondern aus der findlichen Freiheit der gläubigen Gefinnung entfprange. Leughen durfen wir aber eben fo wenig, daß hier, aus dem Werke, die verborgene Gewalt des Glaubens her: vorleuchtet, wenn auch noch in der Werkthätigkeit gebunden, welche die vereinzelnden Schranken bes blogen Gefetes nicht aufzuheben vermag, weil dem Gefet die Bestätigung durch die freie Liebe fehlt. Dadurch ge= schieht es, bag es als ein Geschäft erscheint, bas man an die verbundeten Manner und Frauen übertragen kann, bem man fich felbst aber entzieht. Die fich binopfernden fteben ifolirt ba, bas Leben wechfelfeitiger Opferung bilbet einen Stand, ein vereinzeltes Geschäft und ift nicht Weltreligion geworben.

Man verzeihe mir diese Abschweifung, die sich mir unwillkürlich aufdrang.

In geordneten friedlichen Beiten bat ein Jeder fei: nen bestimmten Standpunkt, bon welchem aus er auf eine gebietende Beife thatig fein tann. Reichen feine Kabigkeiten und Ginfichten weiter, und über bie Grengen feines Umtes, fo kann er zwar burch beilfame Borfchläge nuglich werden, aber die Unnahme, Beurtheilung und Musfuhrung berfelben muß er Undern, höhern Behörden überlaffen, und er weiß es. Es ift wohl möglich, daß er durch solche Rathschläge sich felbft ben Weg zu einem höheren Wirkungefreife bahnen tann, aber es wird ihm nie einfallen, fich eine größere Gewalt zuzuschreiben ober anzumaßen, als er innerhalb feiner Schranken wirklich befigt. Unders verhalt es fich, wenn im Staate neue burchgreifende Einrichtungen getroffen und biefe fchnell ausgeführt merden follen. Fur diefe paffen die beftimmten Grengen ber Stellungen nicht immer; benjenigen, die man fur bie Kähigeren halt, muß man eine größere Gewalt geftat: ten; jenfeits ber niebergeriffenen Schranken liegt aber eine Unbestimmtheit, die weder durch die höheren Behörden, noch durch die mächtiger gewordenen Beams ten abgegrenzt werben fann. Co erzeugt fich unvermeiblich ein Grengenlofes, und ein Jeder, der eine fefte

Ueberzeugung erlangt hat, will fie auch in ihrem gangen Umfange verwirklichen. Das Chaos folder wech: felseitiger Rampfe lag jest vor mir, und bie Lage Preu-Bens Schien mir bei biefer innern Berwirrung bie troftloseste zu fein. Schon bei ben geschichtlichen Darftellungen verworrener Epochen werden wir nicht felten in unseren Urtheilen irre geleitet. Innere Streitigkeiten, Niederlagen, Sungerenoth, anftedende Rrankheiten bilben bann in der Erzählung einen folchen grauenhaf: ten Anauel vernichtender Ungludsfälle, daß man alle Bürger des Staats wie von einer faulenden Gahrung ergriffen glaubt. Alles, mas erzählt wird, kann mahr fein, aber es wird einseitig in ber Darftellung hervorgehoben und zusammengebrangt. Bas in verichiebenen Zeiten ftattfindet, mas in einzelnen Gegenben herricht, wird in einem Moment ber Beit und in einem engen Raume vereinigt; bie lichten Punkte bes Lebens, die fich auch in ben unglücklichen Beiten erhalten, werden verbrangt, ja der Geschichtschreiber halt nicht felten fein Werk bann am meiften gelungen, wenn diefe gar nicht jum Borfchein tommen. Sat man nun bas Glud, einen aus dem Bolkeleben in allen feinen Richtungen lebendig erzeugten großen

Dichter zu befigen, fo erstaunt man über ben grellen Gegensat feiner Darftellung mit ben grundlichften ber Geschichtsforscher ber nämlichen Zeit. Man vergleiche bie Geschichtsbucher Spaniens aus der Lebensepoche bes Cervantes, mit bem allgemeinen Leben in biefem Lande, wie es im Don Quirote bargeftellt wird. Bah= rend meines Aufenthaltes in Berlin fah ich von außen nur in die Berwirrung hinein. Den Faden eines leis tenden Princips, wie er wohl von Sardenberg feftge= halten wurde, vermochte ich nicht zu entbeden. hoffnungen, die mir aus den engeren Schranken bes Lebens entgegen traten, brobeten zu verschwinden; um fo mehr, ba nicht allein Diejenigen, die im freie: ren Sinne bie Berhaltniffe bes Staates auffagten, an feine Fortdauer und zukunftige machsende Selbständig= feit glaubten und für diese lebten und thätig maren, fich unter einander bekampften, sondern auch fich ins: gefammt angegriffen faben von einer machtigen Dp= position, die den Staat in seiner alten Form mehr ober weniger festzuhalten bemuht war. Die Unficht bes Staates, die fich jest bei mir entwickelte, bilbete ben ichroffften Gegensat mit ber früheren jugendlichen, bie fich ben Staats: wie ben Raturverhaltniffen mit

instinktmäßiger Buverficht hingab. Bo 3weifel entiteben, ift die eigene geiftige Thatigkeit unvermeiblich, und obgleich es mir nie einfiel, midy in bas Detail ber Geschichte zu verlieren, fo konnte ich allgemeinere und umfaffendere Betrachtungen über die Berhaltniffe ber Staaten zu einander und ihre innere Ginrichtung nicht mehr vermeiden. So ward ich unwillkurlich burch bas Leben zu Untersuchungen hingezogen, die mir bis iebt fremd waren. Aber eine Einheit des Erkennens war mir zu fehr zum Bedürfniß geworben, und mein naturphilosophisches Studium behnte fich mit einer Urt von innerer Nothwendigkeit über die Geschichte aus. Ich mard Politiker, aber in bemfelben Ginne, in welchem ich Naturforscher war. War es die Aufgabe meines Lebens geworben, die Geschichte in ber rubenden Natur zu erkennen, so trat mir jest bas nicht abzuweisende Bedürfniß, ein Beharrliches der Natur in ber beweglichen Geschichte zu erkennen, entgegen. Und das neue Studium berufigte mich völlig, als ich einzusehen anfing, daß es nur eine Erweite= rung, und jugleich feftere innere Begrundung bes 21: ten war.

Durch meinen Freund v. Raumer hatte ich bas

Glud, bem Staate-Rangler Grafen Sarbenberg vorge= ftellt zu werden. Ich ward zur Tafel geladen, und erwähne biefes bier, meil ich ihm fpater naber treten burfte. Es ift nicht meine Absicht, ein Urtheil über ihn zu fallen, ich befige die genauen Renntniffe, die mich bazu berechtigen konnten, feineswegs. Perfonlichkeit aber hatte etwas durchaus Unziehendes; er war, wie befannt, felbst in feinem höheren Alter, ein ausgezeichnet schöner Mann. Unter ben höheren Staatsbeamten, beren perfonliche Bekanntichaft ich gu machen bas Glud gehabt habe, zeichnete er fich burch einen vornehmen Unftand im ebelften Ginne aus. Jene ruhige Sicherheit, die ihn nie, felbst in den bebenklichsten Momenten verließ, die offene, freimuthige, Art feiner Mittheilung, gleich weit von einer unschicklichen Bertraulichkeit und von einer frankenden Berablassung entfernt, zeichnete ihn aus. Als ich bem Fürsten Metternich vor einigen Sahren personlich vorgestellt ju werden bas Glud hatte, erinnerte er mich auf eine überraschende Beise, burch fein freies ficheres Betragen, wie felbft burch feine Geftalt, an Barbenberg. Ich bin mit diesem spater unter bedeutenben Berhaltniffen in Berührung gefommen. Er

zeigte mir bei jeder Gelegenheit ein großes Bohl= wollen.

Das Diner war merkwürdig. Es hatte bisher eine bedenkliche Spannung zwischen Harbenberg und bem Minister v. Boß stattgefunden. Sie hatten sich auszgeföhnt, und der lettere erschien in Folge dieser Auszsöhnung zum ersten Male in der Gesellschaft des Staatskanzlers.

Die mannigfaltigen Rampfe, Die Schwierigkeit, irgend einen beilfamen Entschuß zur Musführung gu bringen, hatten bei meinem Freunde v. Raumer ben Bunfch hervorgerufen, fich fo wie früher Niebuhr gethan, gang von den verworrenen Geschäften loszureißen. In einer langen Reihe von Sahren hatte er Materialien gefammelt zur Geschichte ber Sobenftaufen. Es mar fein Sauptwunsch, diese Darftellung einer ber großartigften und wichtigften Epochen der deutschen Geschichte zu vollenden. Die Laufbahn, in welche er jest hin= eingeriffen war, drohte, ihn von allen gelehrten Arbeis ten abzuhalten. Raum war daher ein halbes Sahr nach der Errichtung der Universität in Breslau verflossen, als ich ihn bort als meinen Collegen wieder fah. Es muß zwar zugeftanden werden, daß die Sahre,

bie Raumer in wichtigen Staatsgeschäften gubrachte, ihm als Geschichtschreiber zu gute kamen; auch ift feine Reigung, Gegenstände ber Urt bei verschiedenen Boltern ber gegenwärtigen Beit in einer größeren Ueberficht geschichtlich zu behandeln, wie bekannt, vorherrschend geblieben, und fie hat nicht wenig bagu beigetragen, feinen bedeutenden Ruf zu vermehren: aber bennoch muß jeder, der ihn perfonlich kennt, gesteben, daß nicht bloß feine Freimuthigkeit und feste Gefinnung, sonbern auch die große Rlarheit und Sicherheit, mit welcher er vorliegende Gegenstände scharf aufzufaffen, ihre Berhältniffe zu durchschauen und eine angemeffene Entscheidung herbeizuführen vermag, es fehr bedauern läßt, daß er auf immer eine Laufbahn verließ, die ihm auch in der praktischen Richtung Gelegenheit gegeben hatte, fich große und bedeutende Berbienste zu erwerben.

## Lette verhängniftvolle Ereigniffe in Salle.

Ich war in ber Mitte des Juli von Berlin nach Salle zurudgefehrt. Gneisenau muß damals eben, und viel-

leicht wenige Tage vorher aus Schleffen nach Berlin getommen fein. Ich hatte ihn noch nicht kennen gelernt. Alle geheime Unternehmungen fchienen aufgegeben zu fein; ich fah erwartungsvoll einer bedeutenden Bufunft entgegen, ohne einzusehen, wie fie fich gestalten konnte. Da erschien v. Boltenstern, ein Offizier ber preußischen Garde, mit einem bedeutenden Auftrage bei mir. Alles war in diefer Zeit außerlich ruhig, und seine Gegenwart in Salle konnte um so weniger Ber= bacht erregen, da feine Frau die Tochter eines Guts: befigere in der Segend war. Gneisenau hatte ihn gefandt, und ich trat jest zum erften Male, ohne ihn perfonlich zu kennen, in Berbindung mit diefem merkwurdigen und ausgezeichneten Manne. Bas v. Boltenftern mir mittheilte, feste mich in die heftigfte Bewegung, und ich mard jest auf eine viel bedeutendere Beise als bisher zu einer entschiedenen Thatigkeit aufgefordert. Die Lebensbilder aus dem Befreiungsfriege haben die eigenhandigen Briefe Gneisenau's an ben Grafen Munfter aus diefer Beit bekannt gemacht. Ich erfuhr durch Boltenftern nur gang im Allgemeinen, wie gespannt die Stellung Preußens gegen Napoleon in diesem Mugenblicke war, daß man fich entschieden über die noch

fortbauernde Befetung ber Festungen, die bem Kriebenstraftat jufolge ichon langft hatten geräumt fein muffen, beklagte. 3mar hatte Preugen fich verpflichtet, ein Beer von nur 40,000 Mann zu halten, aber burch Scharnhorfts Fürforge war ein weit gro-Beres Beer tampffertig. Die tampffahigen Manner wurden einerercirt, bann entlaffen, ihre Waffen mur: den für fie aufbewahrt, und fie maren jederzeit bereit, fich ju ftellen. Mus den Lebensbildern febe ich, bag die Bahl ber Manner, die ichnell ein fampfendes Beer gebildet haben murbe, 124,000 Mann betrug. - Es fam jest barauf an, fo genaue Rachrichten wie moglich von der Bewegung der frangofischen Truppen, von ihren Standquartieren, ihrer Angahl, von ben Unführern und Waffengattungen einzuziehen. follte ich mit großer Borficht mich an zuverläffige Freunde wenden, mit diefen ein möglichst vollständi= ges Bergeichniß folcher Manner verfertigen, bie fich mit Wahrscheinlichkeit entschließen wurden, in bem entscheidenden Moment fur bas Baterland zu tampfen, und die fähig waren, die eigene Gefinnung in größeren oder geringeren Rreifen ju beleben. Die vorzüglichste Thätigkeit ber Freunde mare endlich befon-

bers barauf zu richten, daß fie fich in Renntnis festen von der Menge der Waffen und des Pulvers, die fich im - Privatbefis der Ginwohner befanden. Bir mußten bann versuchen, diese zerftreuten Maffen ohne Aufsehen an bestimmten zwedmäßigen Orten zu vereinigen. Bon England durften mir zwar bedeutende Lieferungen erwarten, aber die eigene Thätigkeit mare burchaus nothwendig. Ich ftellte Boltenftern vor, wie mir als einem Gelehrten die Kähigkeit fehle, ein fo wichtiges Geschäft zu leiten, welches militairische Renntniffe und bedeutendes praktisches Geschick voraussette. schlug Krofigt vor. "Ich bin an Sie geschickt," erwis berte Boltenftern, ber als preußischer Offizier gewohnt war, dem gegebenen Auftrage ftrenge Folge zu leiften. "Das Sie in biefer Sache thun wollen, muffen Sie verantworten." Ich war über bas in mich gesette Bertrauen erstaunt, aber auch erfreut. Ich konnte nicht behaupten, daß ich bis jest irgend Etwas von Bedeutung ausgerichtet hatte. Meine bisherige Theilnahme an den Unternehmungen war in der That meift paffiv; ich hatte bas Beheimniß forgfaltig bewahrt, hatte die Musführung einiger thorich: ter Plane verhindert, und die Berbindung gwischen Kaffel und Berlin einige Male beförbert, das war Alles. Ich vereinigte mich nun mit Blanc und mit einem jungen Manne B., auf bessen redliche Gesinnung wir uns verlaffen konnten; besonders aber stimmten Alle in meinen Borschlag überein, Krosigk zu gewinnen, und ihm die obere Leitung des Ganzen anzuvertrauen.

Bu ben wichtigsten Verbundeten gehörte aber 'v. harthausen, der auf die umsichtigste Weise thätig war, die Gesinnung der Bauern und der Bürger zu erforschen wußte, und durch wenige junge Männer, besonders durch den jungern Meckel auf die Studizrenden einwirkte.

Harthausen hatte schon früher eine Gesellschaft gebil bet, die sich ein paar Mal wöchentlich versammelte, um Schießübungen anzustellen; besonders übten wir uns im Pistolenschießen. Ucht Manner waren in eine kleine Stube zusammengedrängt. Aus dem Fenster, welches nach einem einsamen Garten ging, wurde nach der Scheibe geschoffen; alle Vorsichtsmaaßregeln, damit kein Unglud geschehen konnte, waren sorgfältig getroffen; Strafen wurden strenge bei einer jeden Vernach-läßigung eingetrieben, und bennoch geschah es, daß

unser Lehrer v. Harthausen selbst uns alle in Schrekken sehte. Er hatte Pulver auf das Schloß seines,
wie er glaubte, ungeladenen Pistols gestreut, um es
abzublitzen; plöglich ging ein Schuß los, die Rugel flog
dicht vor dem Gesicht eines etwas korpulenten Edelmannes vorbei und durch die Decke der Stube.

Diese Uebungen hatten schon seit fast einem Jahre stattgefunden, und damit sie eine weitere Ausdehnung erhielten, schlossen wir uns an die Jagdgesellschaften der Umgegend an. Gine kurze Zeit hindurch machte mir die Jagd Freude, nur die Sasenhete mard mir bald zuwider; das stille Liegen und Lauern an einem Orte zerstreute mich, und ich war nicht im Stande, bie angestrengte Aufmerksamkeit auf bas zu erwartende Thier fest zu halten; bahingegen erfreuete es mich fehr, mit harthausen, von ein Paar Jagbhunden begleitet, aus den Gebuichen und Sumpfen Rebhuhner ober Enten hervorzujagen; doch mußte ich bald inne werben, daß die Beit, die mir auf folche Beife verloren ging, zu bedeutend mar. Mein in die Forne fehendes Muge und ein sicherer Blid machten mich zu einem nicht schlechten Schüten. Diese Uebungen und unfere Berbindungen mit einigen eifrigen Sagern fa=

men und jest ju ftatten. Ginige bebeutenbe Gutebefiger und reiche Pachter in ber Umgegend waren theils durch ihre Gefinnung uns bekannt geworben, theils fonnten wir fie jest gewinnen, und biefe Berbinbungen maren uns um besto wichtiger, weil ihr Einfluß auf bas Landvolk ein entschiebener war. In ber That waren diese Unternehmungen im Stillen ichon giem= lich weit gedieben; alles Unruhige und Leidenschaftliche ber früheten mar verschwunden. In Salle mar ber personliche Ginfluß Sarthausens besonders wichtig; in ber Umgegend die umfichtige Thätigkeit Rrofigks. v. hart: hausen unterhielt von Salle aus beständige Berbinbungen mit Weftphalen. In bem ganzen Umfange bieses Königreichs murben bie genauesten Nachrichten von den Bewegungen der frangofischen Truppen eingefammelt und nach Berlin gefchickt, und wir konnten uns um fo leichter ber Aufmerkfamkeit ber Feinbe ent: ziehen, da Alles völlig ruhig blieb, und keine thörichten Plane wilder Urt, wie früher, die unfrigen burch: freugten.

Gneisenau's Correspondenz mit dem Grafen Munfter, wie sie öffentlich bekannt geworden ist, insofern sie bie feindliche Stimmung des preußischen hofes, die

auch uns in Thatigkeit fette, betraf, reicht bis in ben · November 1811. Auffallend ift mir bie Soffnung gewesen, daß die Stimmung bes Sofes nicht manten wurde; offenbar hat Gneisenau mehr feine Soffnungen und die feste Gefinnung feiner Freunde, als bie wirkliche Lage der Berhaltniffe dem Minifter mitge= theilt. Er befürchtete wohl, die Bemühungen der Englander, deren machtige und schnelle Beihülfe fo nothwendig mar, dadurch zu hemmen. Uns ward menigstens schon gegen Ende Muguft gerathen, Alles vorläufig ruben zu laffen. Die Differenzen, murde uns gemeldet, die zwischen bem preußischen und frangofischen Sofe stattfanden, maren ausgeglichen, und wenn unfere Thatigkeit fur die Bukunft nothig fein follte, wurden wir es erfahren. Ich hatte als Vorläufer eines jeden öffentlichen Aufstandes, theils die Gegenwart eines, wenn auch geringen Truppencorps, um welches, als einen festen Rern, fich der Aufstand ordnen konnte, theils eine königliche Erklärung, welche ben dem Konigreich Westphalen geleifteten Gid aufhob, als burchaus nothwendig hervorgehoben; bis diefe Bedingung erfüllt war, fühlten wir Berbundeten uns verpflichtet, den äußerlichen Frieden aufrecht zu erhalten und jede laute

Aeußerung ber Ungufriedenheit nicht zu nahren, viels mehr so viel wie möglich zu unterdrücken.

Als ich in den ersten Tagen des Septembers Unsstalten traf, mit meiner Familie meiner neuen Bestimmung entgegen zu gehen, trat ein Ereigniß hervor, welches ich freilich lange geahnet hatte und wodurch ich, wie meine Freunde, großen Gefahren ausgesetzt wurde. Ich entging diesen, desto härter aber trafen sie die Freunde.

v. Schele war Präfekt in Hannover geworden. Ein Palast wurde bort zu seiner Wohnung eingerichtet, Alles seiner ansehnlichen Stellung gemäß zu seiner nahe bevorstehenden Hochzeit vorbereitet. Da erzgriff ihn die Lust, noch vorher mit seiner Braut und ihrem Vater Reil sich zu besprechen. Es mochten auch wichtige Privatangelegenheiten sein, die sich leichter mündlich als schriftlich behandeln ließen, die ihn bewogen, diesen unglücklichen Entschluß zu fassen. Vertleibet und ganz im Geheim verließ er Hannover, schlüpfte ohne Paß über die Grenze und brachte einen Tag etwa in Berlin zu. Hier war er nicht vorsich-

tig genug. Reil war felbst als ein Berbachtiger bekannt, und die geheime frangofische Polizei, ber er ein Gegenstand ber größten Aufmerksamkeit mar, erfuhr bald, baß fein Schwiegersohn, der westphälische Prafeet in Sannover, fich im Stillen über bie Grenze geschlichen hatte, um ihn zu besuchen. v. Schele fam wirklich nach einer Abwesenheit von 4bis 5 Tagen unbemerkt nach hannover zurud. Die frangofische geheime Polizei in Berlin war indeg schneller gemefen als er. Rurg nach feiner Burudkunft erhielt er eine Aufforderung, sich in Raffel zu ftellen, die so lautete, daß er nichts Gutes ahnen konnte. 21s er erschien ward ihm das eben ertheilte bedeutende Umt genom= men und er aus dem weltphälischen Dienste entlaffen. Alle feine Berficherungen, daß feine Reife nur durch Kamilienangelegenheit veranlagt mar, halfen ihm nichts. Ueberrascht durch diese plötliche Umwandlung feiner Berhältniffe unter Umftanden, die nicht bloß frankend maren, sondern auch auf die ungludlichste Weise feine Lage zerftörten, als fie fich am beiterften zu gestalten ichien, ward er von einer heftigen Krankheit ergriffen, eilte nach Salle und bekam bei Reils Schwester, meiner Wirthin, in benfelben Raumen, die Wilhelm

Grimm fruher bewohnt hatte, ein heftiges Nervenfieber. Go fah ich meinen unglucklichen Freund wieder, nachdem ich furz vorher von ihm Berichte über feine bevorstehende Sochzeit erhalten hatte. Ich pflegte und troftete ibn, aber eine Uhnung von der bunklen Sand, bie brobend gegen uns alle ausgestreckt mar, trat mir entgegen, und fie mar wirklich gegen uns bewaffnet, wie die späteren Ereigniffe zeigen: Mein Freund Stelber, der Bruder meines Schwagers, der in dem Prafektur : Bureau in Salle gearbeitet hatte, folgte v. Schele nach Sannover und verließ den meftphäli= schen Dienst mit diesem. Dhne allen Zweifel murbe ber Schlag ihn noch harter getroffen haben, wenn die Wahrscheinlichkeit, daß in der That nur Privatverhaltniffe ben kurzen geheimen Ausflug nach Berlin veranlagt hatten, nicht ju nahe lag, wenn man irgend einen Beweis von anderen versteckten Absichten aufzubringen vermocht hatte. Nachdem er wieder herge= stellt mar, eilte er nach Berlin, wo er wohl aufgenom= men und als Geheimer Rath fürs Erfte zur Dispo: fition gestellt murbe. Sier fand nun, in einer gang anderen Lage, als die fruher erwartete, die Sochzeit statt; und so hart ber Schlag auch meinen Freund

traf und so ungludlich er sich bunkte, so muß man boch gestehen, daß ein Berhängniß, welches ihn kurz vor der großen geschichtlichen Katastrophe, die das ganze neu entstandene, noch kaum in sich begründete Königreich zertrümmerte, aus dem westphälischen Dienste herausriß, ein gludliches genannt werden muß. Wie entselich wurde seine Lage ihm geschienen haben, wenn die siegenden Feinde, mit welchen er durch Geburt, durch Gesinnung innig verdündet war, ihn in seiner Stellung als westphälischer Präsekt in Hannover überzrascht hätten. Sein Bruder spielt, wie allgemein bekannt, jest in derselben Stadt eine bedeutende Rolle.

v. Schele hatte uns verlaffen, unsere geheimen Unternehmungen wurden im Stillen und geräuschlos fortigeset. Ein jüngeres Mitglied des Bundes, der in den Geschäften desselben thätigwar, unser völliges Vertrauen besaß und verdiente, traf einen alten Schulfreund, sein Name war Mertens. Dieser verstand es, das alte vertrauliche Verhältniß geltend zu machen. Wir waren untereinander durch Gesinnung verbündet. Side schienen mir deshalb überflüssig; aber die heiligste Verpflichtung, die auf uns allen ruhte, war die größte, ja peinlichste Vorsicht in der Wahl der Vertrauten.

Unfer junger Freund glaubte nicht gegen biefe Ber= pflichtung zu handeln, wenn er fich einem Mann hingab, ben er von Kindheit an fannte. Er fam von feiner Untersuchungereife gurud, und voll Freube ergablte er une, welche schone wichtige Acquisition er für unser Bundniß gemacht hatte. "Stellt euch vor, fagte er, welche herrliche Gefinnung den Mann beherricht, der es nicht verschmaht hat, eine Schmach auf fich zu laben, um besto sicherer in die geheimen Rath= schlusse der Feinde einzudringen. Wir können jest viel ruhiger sein als bisher; jeder Berbacht, ber gegen uns entsteht, felbst ber leifeste, wird uns fogleich bekannt, unsere Keinde werden durch meinen Jugend= freund, der ihr volles Vertrauen befigt, auf eine schlaue Weise irre geführt werden; benn - Mertens ift meft: phalischer Polizei-Rommiffar." - "Wir find verrathen, rief ich aus; Alles wird ber mahrhaft deutsch Gefinnte wagen fur die Sache, die ihm heilig ift, die Ehre nie!" Der junge Berbundete aber blieb ruhig; er hielt fich für verpflichtet, unseren Berdacht als einen nicht bloß ungegrundeten, fondern felbft beleidigenden abzuweifen. "Ich kenne ihn von Kindheit an, rief er tief gekränkt, er ift einer Ruchlofigkeit, wie Ihr fie voraussest, vol=

lig unfähig; es ist meine Pflicht, nicht allein mein Bertrauen zu rechtfertigen, sondern auch einen Bertacht von ihm abzuwälzen, ben er nicht verdient und den ich nicht dulben barf."

Wir schwiegen, benn mas geschehen mar, ließ. fich nicht mehr andern, und wir mußten die Folgen abwarten. Das Einzige, wozu der unglückliche Berbunbete fich verpflichten mußte, war, bag er feine Correspondeng mit Mertens uns mittheilen follte. Es fam barauf an, bas Bertrauen einigermaßen zu erhalten und ihn bennoch irre zu fuhren. Da eben in biefer Beit aus Berlin die Aufforderung an uns erging, wie oben erwähnt wurde, die Unternehmungen zwar nicht fallen, aber boch fürs Erfte ruhen zu laffen, fo verfuchten wir den westphalischen Polizei-Rommiffar, den wir leider jest als ein Mitglied unseres Bundes behandeln mußten, dahin zu bringen, daß er glauben follte, die Unternehmung sei völlig aufgehoben. Ich fah voraus, daß diefer Verfuch nicht gelingen wurde. Denn wenn die frangofische Polizei, mas fie erfahren, mit bedeutenderen Entdeckungen, die fie ohne Zweifel gemacht hatte, verknupfte; wenn, wie ich vermuthete, fie felbst verborgene Umftande fannte, die uns unbe-

kannt maren: fo konnte fie leicht zu ber Ueberzeugung kommen, daß wir versuchen wollten, sie irre zu führen. Diefes zeigte fich nun auch bald, und fur mich auf eine entschiedene Weise. Der junge Mann erhielt von bem Polizei=Rommiffar einen mit vieler Barme und nicht ganz ungeschickt geschriebenen Brief. In biesem ichrieb Mertens, wie er meine fleine Schrift "über die Idee der Universitäten" eben gelesen habe. Sie habe, versicherte er, einen lebhaften tiefen Eindruck auf ihn gemacht; er habe feitbem keine Ruhe, bis es ihm gelänge, meine personliche Bekanntschaft zu machen. Er hatte, um diefen Bunfch erfullt ju feben, mit großen Schwierigkeiten zu fampfen gehabt, endlich ware es ihm gelungen, Urlaub zu erhalten, und in menigen Tagen wurde er in Halle ankommen. Der junge Mann theilte uns diesen Brief triumphirend mit. Ich will bekennen, daß ich heftig erschrak. Ich fing schon an zu befürchten, daß, so nahe auch meine Ub= reise nach Breslau bevorftand, das Unglud, welches über meinem Ropfe ichwebte, boch noch hier losbreden werbe. Mir war eine Summe versprochen, um die Reisekosten ju beden. Ginen Theil berfelben mußte ich erhalten, bevor ich im Stande mar, Salle zu verlaffen. Durch einen Freund, ber nach Berlin reifte, gelang es mir, Schleiermacher mit meiner gefährlichen Lage bekannt zu machen. Er stellte v. Schuckmann biese vor, und nach wenigen Tagen war ich im Besit bes Reisegelbes. Aber die kurze Zeit, die noch bis zur Abreise verfloß, war an bedeutenden Ereignissen reich.

Ein Billet mard mir gebracht, worin Mertens feine Unkunft meldete, bedauerte, daß eine Unpaglich: keit ihn verhindere, mich sogleich zu besuchen, und versicherte, daß er feine Ruhe habe, bis er meine perfonliche Bekanntschaft gemacht, daß er mir Wichtiges mitzutheilen habe. Er bat mich daher bringend um einen schleunigen Besuch. Ich gestehe, ich fand biese Forderung . etwas unverschämt und war ichon ent= Schloffen, sie abzuweisen. Ich bachte aber, wie wich= tig es mir mar, ihn kennen zu lernen. Die Gile, die er zeigte, fchien mir gefährlich. Ich befuchte ihn. Es war ein fleiner breitschultriger Mann, mit einem et= mas platten, aber boch beweglichen Gefichte, fleinen blinzelnden, lauernden Augen; feine Geftalt erkannte ich spater in einem Manne wieder, der unter uns eine bedeutende, aber nicht allgemein beliebte Rolle fpielte;

nur war Mertens widerwartiger und breiter. Es ift wohl möglich, daß die Borftellung, die ich von ihm batte, mir ihn unangenehmer erscheinen ließ, als es fonst der Kall gemesen mare. Das Gesprach marb querft von feiner Seite burch eine Lobpreisung meiner Schrift eingeleitet; diefe erschien aber fo inhaltsleer, daß ich der Luft, ihn davon zu überzeugen, daß er von mir durchschaut werde, nicht widerstehen konnte. Es war mir leicht, indem ich ben Gegenstand feiner Lobpreifung verfolgte, ihn dahin zu bringen, daß ihm feine Unfahigkeit, die Schrift zu verstehen, felbit völlig flar werben mußte. Ich bewunderte feine Saltung. Wir blieben beide höflich, und er fing an, von unseren Unternehmungen als ein Bertrauter zu reben. Ich erwartete biefe Wendung bes Gefprachs und mar darauf völlig vorbereitet. Ich leugnete fie nicht ab; benn wozu murbe bies gebient haben? behandelte fie aber von oben herab mit kalter Geringschätzung. Es fei, fagte ich, eine folche Thatigkeit ein armfeliges und nutlofes Thun, man muffe, um fur Deutschland auf eine erfolgreiche Beife thatig ju fein, im großen Sinne verständig handeln, man muffe im hintergrunde eine mächtige Stube finden, und weil ich die Thorheit

folches Betreibes gefunden und erkannt, fo habe ich Bundniffe angeschloffen, mehr, weil ich versuchen wollte, weitere Thorheiten zu verhin= bern, als aus irgend einem andern Grunde. "Ihre Gefinnung, herr Mertens, fagte ich, muß ich ehren, aber daß Sie fich, ohne dazu von einer machtigen Sand geleitet zu fein, auch aus ber beften Ubficht entschließen konnten, eine fo zweideutige Rolle zu übernehmen, die fich boch kaum unter den gunftigften Berhaltniffen vertheibigen ließe, muß ich im hochsten Grade tabeln." Ich nahm eine kalte, ftreng und entschieben hervortretende und ichonungslos richtende Saltung an, Die mir freilich sonst nicht naturlich ift. Die Gefahr des Moments gab mir die Fahigkeit. Er fchien überrascht und hatte mich offenbar gang anders zu finden geglaubt. Daß er durchschaut mar, daß er durch mich nichts erfahren murbe, mußte ihm flar fein.

Während ich nun auf eine folche Weise täglich von der geheimen Polizei aufgehoben zu werden erwartete, traf aus Kassel Leist, Müllers Nachfolger, ein. Dieser war ein lebhafter, beweglicher Mann, mittheilsam und freundlich; er schien sich in seiner Würde sehr zu gefallen, und, seltsam genug, an mich

ichloß er fich am meiften an; über bie Berhaltniffe ber Universitat, wo er nur glaubte, bag ich irgend eine Runde davon befäße, unterhielt er fich ausführlich. Er ließ fich mit mir ben gangen Tag hindurch nach ben verschiedenen Inftituten hinführen und erschien fast immer von mir begleitet. Ich suchte, so viel ich vermochte, ihm Auskunft zu geben. Nur konnte ich mich von den mir nicht vollständig bekannten Bedürf= niffen der Universität und von den Bunfchen meiner Collegen nicht hinlänglich unterrichten; benn er trennte fich, glaube ich, beswegen fo wenig von mir, um mich von ben übrigen Professoren entfernt zu halten, um mich zu nöthigen, alle meine Urtheile unbefangener und ohne fremden Ginfluß zu außern. Er mochte glauben, daß ich, da ich die Universität zu verlassen im Begriff ftand, unparteiisch sein wurde; auch hatte man ihn versichert, daß ich ihm sehr ähnlich sehe. In wiefern biefer lette Umstand bazu beigetragen hat, mir fein Butrauen zu erwerben, weiß ich nicht. war, fo viel scheint gewiß, von der Gefahr, die mir brobete, gar nicht unterrichtet. Diese Gunft ber boch= ften Behörde fette alle Welt in Erstaunen, und Viele mochten mich um eine Muszeichnung beneiben, die fur

mich keinen Werth hatte, außer in sofern ich etwas Rügliches für die Universität, die ich verließ, auszurichten vermochte. In der That gelang es mir, einige Anstellungen zu bewirken, die nach meinen Borsschlägen stattfanden.

Indeffen naherte fich der Tag meiner Ubreife und mit biefer, wie ich glauben mußte, die Befahr, die mir über dem Ropfe schwebte; und ich konnte die Gunft bes Staatsraths Leift um fo weniger als ein angenehmes Ereigniß betrachten, je vollkommener ich überzeugt war, daß mich die geheime Polizei fur einen Berbrecher ansah und aufzuheben trachtete. Diefe Furcht fuchte ich nun, fo viel ich konnte, zu verbergen. Der feltsame Begenfat zwischen einer erfolglosen Gunft, um die man mich beneidete, und der bevorstehenden Gefahr, als Berrather verhaftet zu werden, die mir von den verschiedenen Behörden beffelben Staats gu berfelben Beit entgegentrat, schien mir feltsam, ja qu= weilen luftig, daß ich, wenn ich an der Seite bes Staaterathe in der Stadt erschien, ein geheimes ironifches Lacheln nicht zu unterbruden vermochte.

Mein Schwiegervater mar furz vorher in Giesbichenftein angekommen. In bem wuften, von allen

Meubeln entblößten Saufe, zwifchen bem Gepad, wels ches von den Fuhrleuten abgeholt werden follte, fagen wir, von der Kamilie meiner Krau und von einigen Freunden umgeben. Es war fpat Abende, ben folgenden Tag in der Fruhe wollte ich abreisen. Der Schmerz der bevorftehenden Trennung erschütterte uns alle. Die Ungft, die mich in immer fteigendem Maage ergriff, vermehrte bas Schmerzhafte bes Scheibens. Es gab Augenblice, wo ich fast mit Sicherheit glaubte, bie Nacht wurde bas brohende Ereignig herbeiführen und Frau und Rind, Kamilie und Freunde in großen Jammer verfegen. Da erschien der Polizei=Rom= miffar und konnte um fo weniger abgewiesen werben, da in der Verwirrung und für die abschiednehmenden Freunde die Thuren offen ftanden. Wie ein bofer Beift fag er in unferer Mitte und zeigte uns bie größte Theilnahme. Ich geftebe, ich bewunderte fast die Confequeng, mit welcher er feine Rolle mir gegenüber fest: zuhalten suchte. Er wurde vielleicht einen Undern irre gemacht haben, aber bei mir hatte fich bie Uebergeugung, daß wir verrathen waren, zu entschieden aus: gebilbet, und fo wie ich ihn nur fah, verschwand ein jeder Zweifel ju feinen Bunften. Bermuthlich fchienen die Mittheilungen, die er burch ben irre geleiteten Freund erhalten hatte, der polizeilichen Behörde gu unvollständig. Man wollte, bevor man zu gewalt famen Maagregeln feine Buflucht nahm, den gangen Umfang der geheimen Unternehmungen durchschauen, die Berbundeten erft benuben und bann ftrafen. Der Polizei=Kommiffar hatte mahricheinlich von dem Bertrauen, in welches er fich hineingeschlichen hatte, feinen Behörden übertriebene Vorstellungen gemacht, und befand fich jest in großer Verlegenheit. Soffte er nun etwa noch in dem letten Augenblicke ber Trennung irgend eine unvorsichtige Aeußerung zu erhaschen? — Ich weiß es nicht. — Ich brachte die Nacht schlaflos zu.

Alles war ruhig geblieben, und wir verließen Halle. Während der ganzen letten Zeit fürchtete ich nun nicht allein für mich, sondern auch für die zurückbleibenden Freunde. Mit großer Lengstlichkeit suchte ich sie auf die Gefahr, in welche sie gerathen waren, ausmerksam zu machen. Sich hatte im Geheimen mich mit ein Paar geladenen Pistolen versehen, Harthausen begleitete uns dis zur sächsischen Grenze, und als ich mich außer Gefahr sah, verließ mich die Angst nicht,

fie warf sich nun von meiner Person allein auf die meiner Freunde, deren Lage mir immer drohender erschien.

Mis ich in Breslau angekommen war, verschwand diese Besorgnif nach und nach: Alles blieb, wie ich erfuhr, in Salle ruhig; ja ich fing an, mit einer Art von Beschämung zu glauben, baß ich mich einer nutlosen Besorgniß muthlos preisgegeben hatte. Im Gep: tember 1811 verließ ich Salle. Im December deffelben Jahres erhielt aber meine Frau von den Schweftern in Giebichenftein Briefe, die nur ju febr die Richtigkeit meiner Bermuthungen bestätigten. In Salle hatte bis dahin keine polizeiliche Erecution stattgefunben, man fannte die Gefahr biefer geheimen Gewalt nur aus Berichten und Ergahlungen. Mitten in ber Nacht wurden nun Blanc, der irre geleitete junge Mann, und der Buchhändler Schimmelpennig, fo wie in Poplis Krofigk aufgehoben und vorerst nach Magbeburg abgeführt. Des Morgens, als man in Salle biefe nachtlichen Berhaftungen erfuhr, mard bie gange Stadt von Entfegen ergriffen. Blanc mar in ber gan:

gen Stadt geachtet, auch Schimmelvennig gehörte gu ben geachtetften Burgern ber Stabt, ber junge Mann war allgemein beliebt. Uls man die nachtliche Abfüh: rung eines fo angesehenen Ebelmannes, wie Rrofige, erfuhr, erschraf man noch heftiger. Man fürchtete bie Auftritte in Marburg, hinrichtungen, wie die von Professor Sternberg und Emmerich, zu erleben. Man kann sich benken, in welche Stimmung mich biese fo entfetliche Nachricht verfette; oft wurde ich im Innern von Vorwurfen gequalt. Zwar mare es eine lächerliche Unmagung gewesen, wenn ich mir vorwerfen wollte, ich hatte Manner von fo entschiedener Gefinnung verlockt, als ware, mas fie unternahmen, nicht aus dem eigenen wohlüberlegten Entschluß ent= ftanden! aber bennoch wurde ich baburch keineswegs beruhigt; die erste Beranlaffung zu einer so gefähr= lichen Berbindung war boch von mir ausgegangen, und es erschien mir fast unwurdig, daß ich in Breslau ficher und ohne Gefahr lebte, mahrend meine Freunde in eine gefährliche Unterfuchung verwidelt waren. Es mar eben in ber verhangnifvollen Beit, die fo große Hoffnungen erzeugte, und je mehr ich zu ahnden anfing, daß die Geschichte felbst in ihrem geheimnifvollen

göttlichen Kortichreiten großartig ben Moment berbeiführen wurde, ben wir burch fleinliche Mittel voreilig ju erzeugen gestrebt hatten, besto tiefer marf fich eine vorwurfsvolle Betrachtung über die frühere, boch, wie ich gestehen mußte, zweibeutige That, die jest bas Leben meiner Freunde bedrohte. Rurg nachher marb ein anderer Freund auf eine in ber That überraschende und unerwartete Beife gefangen genommen. v. Billifen hatte als öfterreichischer Offizier an ber Schlacht von Wagram Theil genommen. Er ftand eine Beitlang als Ravallerie-Offizier in Ungarn und ward später nach Wien versett; anderthalb Sahre maren verfloffen, feit er an bem Gefechte bei Dobenborf Theil genommen. Mit den fpateren Unternehmungen mar er völlig unbekannt. Schills Bug glaubte er vergeffen und fich um fo weniger gefährbet, ba er fich boch von ihm getrennt hatte; auch vertraute er auf feine Unftellung in ber öfterreichischen Urmee. Go magte er es, einen Befuch bei feinen Bermandten in ber Begend von Salle abzuftatten. Er hatte fich geirrt. Er marb eben fo, wie meine übrigen Freunde, gefangen genom: men und nach Raffel geführt,

Eines Tages fand ich, als ich in meine Stube

trat, meine Frau in großer Besturzung. Gin Brief lag da, die Abresse zeigte Reichardts wohlbekannte Handschrift; bas Postzeichen war Manence. 3ch wagte kaum ben Brief zu erbrechen. Mein Schwiegervater, kränklich wie er war, nahm zwar ben innig= ften Untheil an dem Schicksale bes Landes, aber au-Berlich hatte er sich von aller politischen Thätigkeit zuruckgezogen. Wer wurde den kranken, fast 60jahrigen Mann durch unbesonnene Aufforderungen compromittiren? Uber bennoch entstand in mir die Kurcht, daß man den fruheren Berdacht, die alte feindselige Gefinnung erneuert, ihn von feiner Familie losgeriffen und nach Frankreich geschleppt habe. Mit zitternder Sand erbrach ich den Brief, und war schon beruhigt, als ich eine gang fremde Handschrift erkannte; es maren nur einige Zeilen in frangofischer Sprache! Sein Sie vorfichtig, Schrieb der ungenannte Brieffteller, fprechen Sie nie von Politif und verbergen Sie fich; felbst in Breslau find Sie nicht sicher.

Ich war über biese Warnung mehr erstaunt als erschrocken. Der Inhalt beruhigte mich, benn ich wußte jest meinen Schwiegervater außer Gefahr. Daß ich in Breslauirgend einer Gefahr ausgefest sei, glaubte

ich feineswegs. Dag man in einer preugischen Proving, etwa durch Truppen aus der von Frangofen befesten Schlesischen Festung Glogau, einen preußischen Beamten gewaltsam ergreifen sollte, war mir burchaus nicht wahrscheinlich. Man wurde fich, bachte ich mir, vielleicht an die preußische Regierung wenden; wie mir bie damalige Gefinnung bekannt mar, murbe biefe mich nicht ausliefern; vielleicht mich in irgend einer Festung gefangen halten, aber eben baburch sicher ftellen. Auf eine folche, doch eigentlich ehrenvolle Beife, eine Zeitlang ein Gefangener zu fein, fchien mir als ein ungewöhnliches Ereigniß feineswegs unangenehm, und ich bachte mit einer Urt von Freude an die ichone Muge, die ich bort fur meine Studien finden mürbe.

Aber wer war der Verfasser des Briefes? wie kam er mit der Aufschrift meines Schwiegervaters und mit dem Postzeichen einer so weit entfernten Stadt in meine Hände? Meine Frau errieth es gleich — d'U..., rief sie. — Dieser französische Graf war Etappenskommandant in Halle; ich hatte zufällig seine Beskanntschaft gemacht und ihn im höchsten Grade lieb gewonnen. Er war einer jener liebenswürdigen Frans

gofen, welche die Buneigung eines jeben Menfchen nothwendig erwerben muffen. Er hatte, wie man ergahlte, Ungeheures erlebt, hatte, als er in ber bluhendsten Beit ber Revolution zu fliehen genothigt war, fich jum Scheine von feiner Frau scheiben laffen; fie sollte die Citonenne spielen, und so wo möglich ben gangen Befit ober einen Theil beffelben retten. Er floh nach Nordamerika, wo er lange in großer Dürftigkeit lebte. 2118 unter Napoleon, die Erlaubnif ber Emigranten, nach Frankreich gurudgukehren, bekannt mard, erschien er bort, suchte in ber bekannten Strafe seinen Pallast auf, und fand seine Krau nur zu sehr als die Citopenne, die fie vorstellen sollte. Sie hatte einen Citopen geheirathet! Der Graf fand fich in Paris eben fo arm, eben fo verlaffen, wie in Nord: amerika, und auf eine vernichtende Beise im Innersten verlett. Er mußte eine jede Stellung annehmen, die sich darbot, und so kam er nach Halle. Ein tiefer Ernst lag auf seinem Gesicht. Er mochte einige funfzig Sahre alt fein, aber er erschien als ein Greis, feine Haare waren völlig gebleicht, feine schönen Zuge - er war einer ber schönften Greise, die ich je fah - waren von tiefen Rungeln durchfurcht, aber nicht

entstellt. Dbgleich wir und nur mit Dube wechselfeitig verftanbigten, ichien er boch große Liebe fur mich gu begen, und ich fchloß mich ihm mit ganger Geele an. Zwischen ben Ruinen ber Morigburg hatte fich auf eine recht intereffante Weise in ber langen Reihe von Jahren, in ber Sohe bes zweiten ober britten Stockwerks, burch Unhäufung von Dammerbe ein ebener Plas gebilbet, auf welchem einige ziemlich große Baume bervorgewachsen maren. Diefer Plat marb von dem Kommanbanten zu einem fleinen Garten benust, ben er auf bie anmuthigste und zierlichste Beise ausgeschmückt hatte. Er konnte jeden Mugenblick erwarten, abgerufen zu werben. Bon jeher habe ich ben heitern Sinn ber Frangofen bewundert, mit welchem fie felbst ben furgen Besit auf eine zierliche Beife auszuschmuden fuchen. hier erschien ber tief gefrankte Greis hochft liebenswurdig. Er hatte gewußt, die Liebe und Buneigung felbft ber entschieben: ften Frangofenfeinde zu erwerben, und tonnte fich fo gang in ben ftillen Genug einer icheinbar unbebeutenben Gegenwart, eines fleinen, fcnell verschwindenben Befiges verlieren, als hatte bie grauenhafte Bergangenheit, die hinter ihm lag, alle Gewalt, die bunkle

101. 5

Bukunft, die ihm vorschwebte, alles Drohende verloren. Mit tiefer Rührung betrachtete ich ben eblen Greis, der in einem solchen Augenblick in bem Garten und mit bem Garten wie ein heiteres Kind spielte.

Ich hatte kurz vorher durch meinen Schwiegervater erfahren, daß d'U... nach Frankreich zuruckberufen war. Er war ohne allen Zweisel von der Gefahr, die meinen Freunden, und, wie er wohl glaubte, auch mir drohte, unterrichtet. Aber vorsichtig, wie er war, wagte er es nicht, mich durch ein Schreiben unmittelbar zu warnen. Der Brief mit der Aufschrift von Reichardt ward die nach Mainz bewahrt. Hier durfte er voraussehen, daß ich und meine Verhältnisse völlig unbekannt waren, und wagte es jest erst, den Brief auf die Post zu geben. Eine lange und traurige Erfahrung hatte ihn vorsichtig gemacht.

Es fei mir erlaubt, bier bas fernere Schickfal ber gefangenen Kreunde zu berühren. Schimmelpennig ward nach furger Zeit entlaffen. Krofige blieb neun Monate gefangen. Er ift mahrscheinlich berjenige gewefen, ber fich mit ber größten Borficht und Befonnenheit benahm, und ward burch die angestellte Untersuchung wohl am wenigsten compromittirt. Gein bedeutender Grundbefit fam ihm ju Statten; er mußte mit feinem gangen Bermogen Sicherheit ftellen, und lebte unter polizeilicher Aufficht auf feinem Gute, bas er nicht verlaffen durfte. Als der große Rrieg begann, gab er fein Gut bem Reinde preis, und gehörte ju ben erften Rriegern, die fich in Breslau einfanden. Sier fab ich ihn. Er kommandirte in der blutigen Schlacht von Möckern, burch welche ber Sieg von Leipzig ent= schieden eingeleitet und vorbereitet wurde, ein Bataillon; er fturzte fich mit diesem in die Mitte ber Keinde, und wurde als ein lacedamonischer Beld er= ichienen fein, wenn es möglich gewesen ware, fich un= ter der Menge ber bort tapfer Kampfenden auszuzeich= nen. Er blieb.

Durch ihn hatte ich ben Gang ber Untersuchung erfahren. Lange bauerte es, bevor es gelang, irgenb

eine ben Gefangenen gefährliche Entbedung zu machen; aber der ungludliche junge, durch feinen Freund getäuschte, Mann war ebenfalls gefangen. Ginft, als er traurig in feinem Gefangniß faß, die Folgen feiner Uebereilung erwägend, vernahm er ein lautes Deh= flagen. Ein neben ihm figenber Gefangener, nur burch eine bunne Band von ihm getrennt, schien fich gang ber Berzweiflung hinzugeben. Er horchte auf die laute Rlage, ward von einer tiefen Theilnahme, die ihn den eigenen Rummer vergeffen ließ, ergriffen, und erkannte gulest, faft mit Freude, bie Stimme. Es war Mertens. Ein Gefprach fing an, welches immer vertrauter marb. Unfer Freund ergählte nun, wie die Verbundeten ihn als den Verrather betrach= teten, wie er ihn immer vertheidigt hatte, und eine folche schwarze Treulosigkeit von einem Freunde seiner Rindheit und Jugend, dem er unbedingt fein. Bertrauen geschenkt, sich nie habe benten konnen; wie er, als er und die Freunde gefangen wurden, erst zu zweifeln anfing; wie ihm feine eigene Befangenschaft nur ein geringes Uebel zu fein ichien, wenn er fich vorwerfen mußte, daß er fo treffliche Manner ins Unglud gefturzt habe, wenn er erwog, daß er das Opfer einer

fatanischen Gefinnung gemefen mar, melde bie lette Burgel bes Bertrauens aus feinem Innern herausrif. "Als ich Deine flagende Stimme erkannte, fagte er, burchbrang mich, ich gestehe es, bas erfte leife freudige Gefühl. Du bist also doch der treue Freund ge= wesen; wir find alle, und Du mit, die Opfer eines uns unbekannten Berrathers, und ich hatte recht, als ich Dich vertheibigte. Die große Schuld, die mir entfetlicher schien, als bas Gefangnig und feine gefahrlichen Folgen, ift von mir abgewälzt." Der Po= lizei-Rommiffar feste jest feine Rlagen fort. "Sch bin, rief er, schuldiger als Ihr Alle, ich mar ein Beamter, ich war verpflichtet, mas ich erfuhr, meinen Behörden mitzutheilen; ich kann ber Tobesstrafe nicht entgehen. Ich liebe, wie Dir bekannt ift, ein Mabchen, binnen furger Beit hoffte ich fie ju besiten: ich fterbe, und mein grauenhafter Tod wird fie auf immer ungludlich machen." Seine Rlagen murben immer verzweiflungs: voller, und der Freund vergaß fein eigenes Schickfal und das der Freunde, und bereuete tief, daß er ihn, ben Beamten ber feindlichen Macht, ins Ungluck gefturzt hatte. So marb nun ein Gesprach eingeleitet, in welchem alle Punkte der Unternehmung berührt,

bie Theilnahme eines jeden Einzelnen der Verbundeten an den geheimen Plänen, was der junge Mann von dem Zusammenhange derselben mit einem geheimen Berlimer Comité wußte, aussührlich erzählt wurde. Der Leser wird ohne allen Zweisel schon eingesehen haben, daß hier ein bekanntes Mittel der geheimen Polizei angewandt wurde. Die Juquisitoren saßen neben dem Polizei-Kommissar, und es gelang ihnen, das ganze Gewebe der geheimen Pläne zu durchsschauen.

Wie v. Krosigk mich versicherte, ward ich durch diesen Gang der Untersuchung vorzüglich compromittirt. Gelänge es der westphälischen Regierung, mich in ihre Gewalt zu erhalten, so wäre meine Hinrichtung entschieden; theils weil wirklich die Häupter des Berliner Comités sich am unmittelbarsten an mich gewandt hatten, theils weil der gefangene Freund mich in Siecherheit wußte, und selbst der Polizei-Kommissar durch einen Rest von menschlichem Gefühl geleitet ward, erschien ich als der Schuldigste. Die Untersuchung gegen die Verbündeten nahm von jest an eine gefährslichere Wendung. Sie waren erstaunt, als sie entsbeckten, wie genau die Inquisitoren von Allem unters

richtet waren; ließen fich aber bennoch zu feinem Geftanbniß verleiten.

In Paris besuchte ich nach ber Ginnahme biefer Sauptstadt häufig den früher oft erwähnten frangofischen Grafen Reinhardt. Much Bolfram, ber weftphalischer Minister gewesen war, fand ich ba. Wie ich erfahren habe, foll es befonders fich bemuht haben, meiner habhaft zu werben. "Ich freue mich," fagte ich, als ich ihm vorgestellt murbe, "bag ich die Ehre habe, Shre mir fo munichenswerthe Bekanntichaft auf eine für uns beibe fo angenehme Beife zu machen. haben, wie ich erfuhr, sich viele Mühe gegeben, mich, wenn auch nicht zu feben, boch in Ihre Nahe zu bringen." Ich gestehe, daß mich die Fronie des Schickfals ergötte. Ich konnte mich bem freudigen Gefühl besto reiner hingeben, da ich alle meine Freunde gerettet mußte.

Ich hatte kurze Zeit nach dem Kriege, wie früher erwähnt, dem v. Krosigk in den Zeitgenossen ein Denkmal gesetzt, und bei dieser Gelegenheit, von dem Gefühle des Ingrimms und des Abscheues ergriffen, den schwarzen Verrath des Polizei-Kommissars erzählt. Da nach dem Kriege eben die Verräther sich schnell

in eifrige Patrioten ummanbelten und nicht felten fich Bortheile zu verschaffen wußten, welche bie ftill fich Opfernden nie zu erlangen vermochten, fo hatte ich feine Person so beutlich, wie ich es vermochte, bezeich= net, und vor ihm gewarnt; Rogebue gab bamale bie Relationen über die beutsche Literatur, die, wie behauptet wurde, fur ben Raifer Mlexander beftimmt maren, heraus, und es ist bekannt, wieviel Aufsehen fie machten, welche heftige Ungriffe erfolgten, wie fie vorzüglich Sand's unglückliche That, Kotebue's Ermordung veranlagten. Er berührte in diesen Relatio= nen meinen kleinen Auffat und den Verrath. "Wir wollen," fagte der Bortreffliche bei diefer Gelegenheit, "zur Ehre der Menschheit hoffen, daß Berr Steffens gelogen hat."

v. Willisen hatte zwar an ben Unternehmungen keinen Untheil, aber seine Lage war bennoch bie gesfährlichste. Es ist bekannt, baß ein Theil ber bei Dosbendorf gefangenen Offiziere in Wesel erschossen wurzben, einer wenigstens mehrere Jahre auf ben Galeezren zubringen mußte. Willisen faßte einen Ents

schluß, ben ich in der That bewundernswerth finde. Es war ihm erlaubt, sich Bücher zu verschaffen, und er wählte keineswegs eine leichte Lektüre, die ihn bestäuben sollte. Er hatte unter Bekkers Anleitung ansgefangen, die griechische Sprache zu studiren. Länger als ein Jahr brachte er im Gefängniß zu; hier kaufte er eine griechische Grammatik, ein griechisches Lerikon und ben Homer, und brachte die gefährliche Zeit in dieses Studium vertieft, zu.

v. Willifen war, wie feine Sache, von den übri: gen Gefangenen getrennt. Dag man forgfältig vermied, die Gefangenen mit ben Erfolgen bes großen Rrieges bekannt zu machen, ift leicht einzusehen; aber gang ließen fich biefe boch nicht verbergen. v. Willi: fen erfuhr genug, um mit Ernft an feine Entweidung zu benten. Er warb, im Gangen genommen, aut behandelt, und erhielt, feiner Gefundheit megen, die Erlaubnig, im Sofe bes Gefangniffes einer hohen Mauer entlang, auf und niederzugehen. Gine Beit lang febte er biefe Spaziergange fort auf eine fo unverdächtige Weise, bag man weniger aufmerksam auf ihn ward. Da er bas Tageslicht für die Studien benubte, konnte es nicht auffallen, dag er bie Dammerung fur feine Promenade mablte. Ginft entbedte er ein Geruft an ber Mauer, weil ein Theil berfelben ausgebeffert werben follte. Er ging biefem einige Dal aleichaultig vorüber, bis es bunkel zu werden anfing, und er fich nicht beobachtet fab. Sest beftieg er ent= schloffen bas Geruft, es gelang ihm, die Sohe ber Mauer zu erreichen, und er fprang auf der entgegengefetten Seite herunter. Der hohe Sprung erfchut: terte, ja betaubte ihn. 218 er ju fich kam, fand er zu seinem Erstaunen, daß er unverlet war; wo er hingerathen, wußte er nicht. Er blickte um fich, fand fich in einem hofe, und entbecte ein haus bas vor ihm lag. Er trat in einen langen bunklen Bang binein, eröffnete eine Thur und fand sich in einem erleuchteten Kramladen. Er sah die Ladendiener beschäf= tigt, an Manner und Frauen gekaufte Sachen zu vertheilen, fchritt ruhig durch die Menge hindurch, begrufte fie und ehe noch die Unwesenden fich von ihrem Erstaunen erholen konnten, war er verschwunden. Auf eine hochst abenteuerliche Beise, oft als ein Entflohener erkannt, erreichte er Leipzig. hier hielt er fich eine turge Beit bei einem Freunde verborgen auf, und fam über Böhmen zur preußischen Urmee. Er marb

im Generalstabe bes General York angestellt, und nach seiner Entweichung sah ich ihn zuerst mahrend ber Winter-Campagne in Frankreich.

Muf eine andere Beife murben die beiden verbunbeten Freunde gerettet. General Czernitscheff überfiel, wie bekannt, nach ber Schlacht von Luten, Raffel; er brang in die Stadt hinein; ein Gefühl der nahe bevorstehenden Bernichtung des kaum begrundeten Ronigreiches ergriff bie gange Stadt. Die Ungft ber westphalischen Truppen und ber Behörden mard auch in Raffel vernommen. Durch verschiedene Meußerun: gen entstand die Bermuthung, daß die Stadt von feindlichen Truppen eingenommen zu werden in Gefahr mare. Mein Freund Blanc hatte fich mit ben verschiedenen Clausuren bekannt gemacht. Mehrere politische Gefangene fagen ba, es gelang ihnen mit einigen andern die Gefangniffe zu öffnen, man überwaltigte bie Befangenwarter, ließ die Kallbrucke berunter, und entwich. 216 die Entflohenen nun aber die Strafen betraten, entbeckten fie ju ihrem Schreden, daß Czernitscheff die Stadt verlaffen hatte. Die weftphalischen Truppen burchzogen bie Stragen; es war fpat Abends; in der Dunkelheit kamen fie

burch kleinere Straßen. Die Verwirrung war noch so groß, daß gegen die Entweichung der Gefangenen keine Anstalten getroffen wurden; durch wechselseitige Unterstühung gelang es ihnen, die Stadtmauer zu ersklettern, und sie erreichten die russischen Twuppen, indem sie die Wachtfeuer derselben noch immer in der Nähe der Stadt entbeckten.

Blanc ward als Feldprediger in die Armee aufgenommen. Bis er aber eine bestimmte Anstellung erhalten konnte, begleitete er das Blüchersche Hauptsquartier, bewassnet wie die Uebrigen. So machte er den ganzen Krieg mit, und ich traf ihn in der Winzter-Campagne in Frankreich, und konnte den offenen Kampf mit ihm theilen, wie früher die geheimen Unzternehmungen.

So war ich nun über das Schicksal aller meiner Freunde beruhigt.

v. Harthausen hatte früher Halle verlaffen. Er war freilich unter allen Berbunbeten einer ber thätigsten; er unterhielt nicht bloß in Halle, sondern auch in mehreren Gegenden, besonders in Westphalen Berbindungen. Es ward, als er entslohen war, ein Preis

auf feinen Ropf gefest. Unter vielen Gefahren gelang es ihm aber Schweben London zu erreichen.

Gr hatte fruher ben Entschluß gefaft, eine orientalifche Reife zu unternehmen. Daher ftubirte er mit Cifer, unter Professor Bahle Anleitung, die grabische und perfifche Sprache; er fand es befonbers zwedma-Big, auf biefer großen Reife als Arat zu erscheinen, und besthäftigte fich baher mit ber Beilkunde. Diefes Studium fam ihm in London zu ftatten. Da bie weftphalifche Regierung fich feines Bermogens und ber Einkunfte einer Prabenbe bemachtigt hatte, befaß er freilich nicht bie Mittel, die nothwendig waren, um bie beabsichtigte große affatische Reise zu unternehmen. Er ward in London als Unterarzt bei einem Marine-Sofpital angestellt, und hielt hier Bortrage über bie Raturphilosophie nach meinen Grundzugen. Die Buhörer waren bort le Deutsche; boch waren auch, wenn ich mich nicht nete, ein paar englische Gelehrte barunter. Meine Freunde, ber in London noch lebende Handelsherr Siewefing und der Senator hubtwalder in hamburg, erinnerten fich noch mit großer Freude jener Borlefungen, die, nach ihrer Berficherung gro: Ben Beifall fanden.

3d traf meinen Freund querft als englischen Df= fizier in Paris wieder. Er war sobann einige Jahre binburch preußischer Geheimer Regierungerath, jog fich fpater auf feine Guter gurud, und erregte burch eine politiiche Schrift: "über die Grundlagen unferer Berfaffung," bie, als die westphälischen Stände sich im Jahre 1833 versammelten, als Manuscript gedruckt wurde, großes Muffehen. Biel Gegrundetes und Dahres, fehr geiftreich aufgefaßt und vorgetragen, kommt in biefer Schrift vor; doch kann ich in vielem die Unfichten meines Freundes nicht theilen, besonders den Bersuch, den Staat naturphilosophisch ju conftruiren, ju eng an meine früheren gewagten Entwürfe angeschloffen, nicht billigen.

Sett lebt v. Harthausen, durch den König von Baiern in den Grafenstand erhoben, auf seinem neu acquirirten Gute in der Nähe Rissingen, und beswohnt dort das uralte Schlop alzburg. Es ward oft von Karl dem Großen bewohnt, wenn er im nachen Salzsorste jagte.

Trud von Graf, Barth und Comp. in Breslau.

## Drudfehler bes funften Bandes.

| Seite | 11,  | Zeile | 1 | von | un | ten, | fta | tt: | anfchloß, lies: anfchloffen.         |
|-------|------|-------|---|-----|----|------|-----|-----|--------------------------------------|
|       |      |       |   |     |    |      |     |     | unangenehm, lies: ihm<br>unangenehm. |
| =     | 107, | 2     | 7 | =   | =  | =    | =   | =   | Streben, lies: Sterben.              |
| =     | 347, | =     | 2 | =   | =  | =    | =   | =   | treten, lies: tritt.                 |

## Drudfehler bes fechsten Banbes.

| Seite    | 8,   | Beile | 9 | von | ober | ì, | statt: | fie, lies: ihn.                                          |
|----------|------|-------|---|-----|------|----|--------|----------------------------------------------------------|
| <b>.</b> | 95,  | =     | 3 | =   | unt  | en | :      | ein fcmerglicher Genuß, I.:<br>einen fcmerglichen Genuß. |
| =        | 197, | :     | 9 | =   | :    | =  | =      | Rattke, lies: Ratte.                                     |
| 2        | 261, | =     | 9 | =   | =    | =  | :      | 23fte, lies: 24fte.                                      |